

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

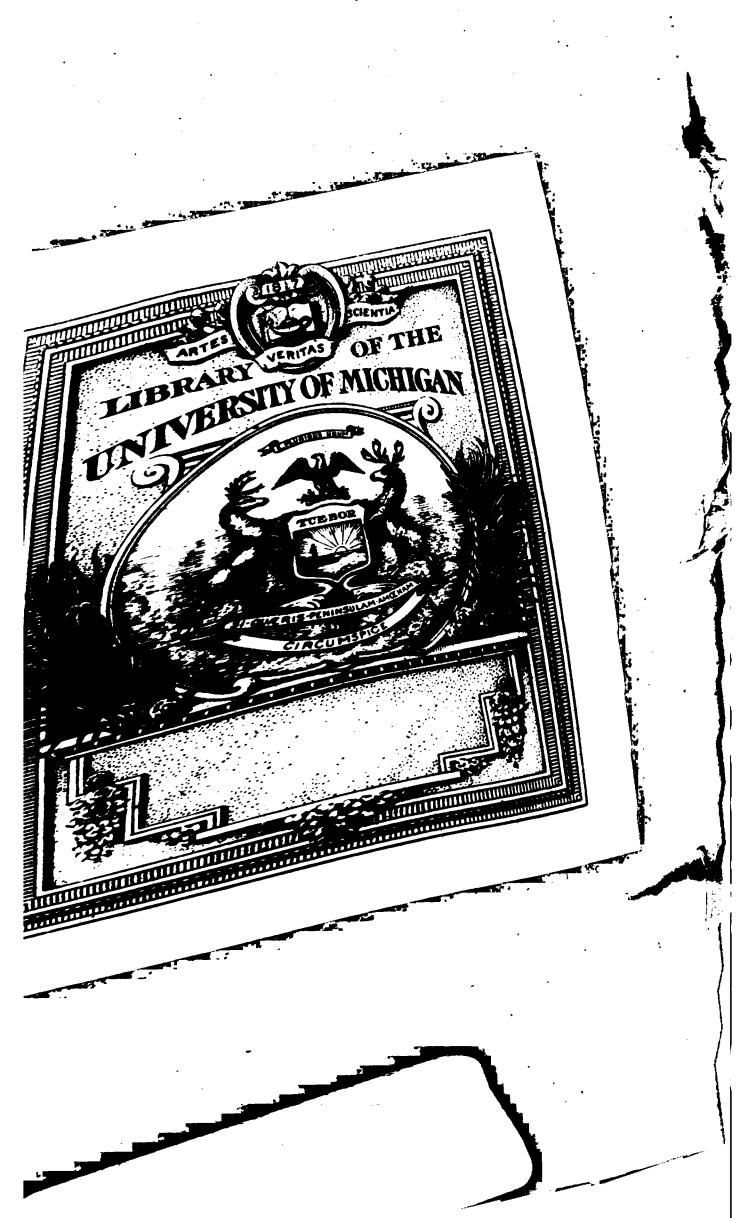



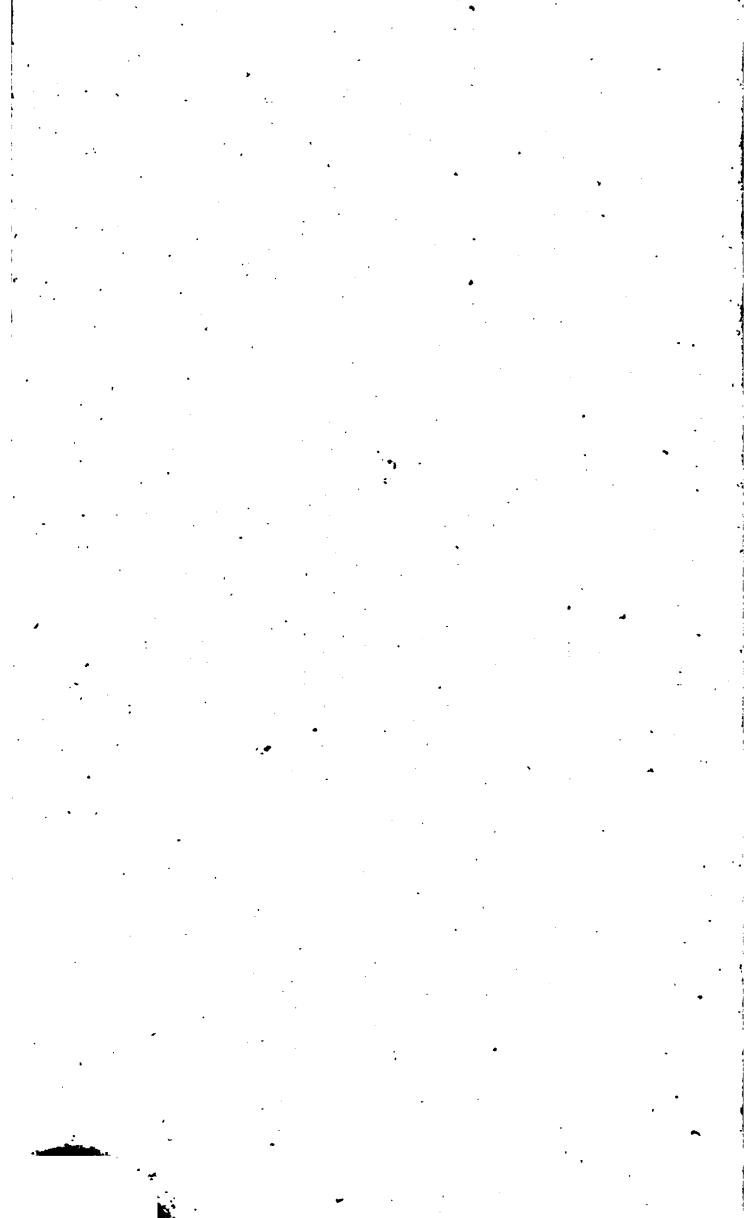

## Ludwig Tieck 8

# sammtliche Werke.

Bierter Band.

Leben und Thaten

des scharssinnigen Edlen

Don Quipote von la Manchas
Iwepter Theil.

Wien, 1817. Gebruckt und im Verlage ben Leopold Grund.

838 T56 1817



V. 4

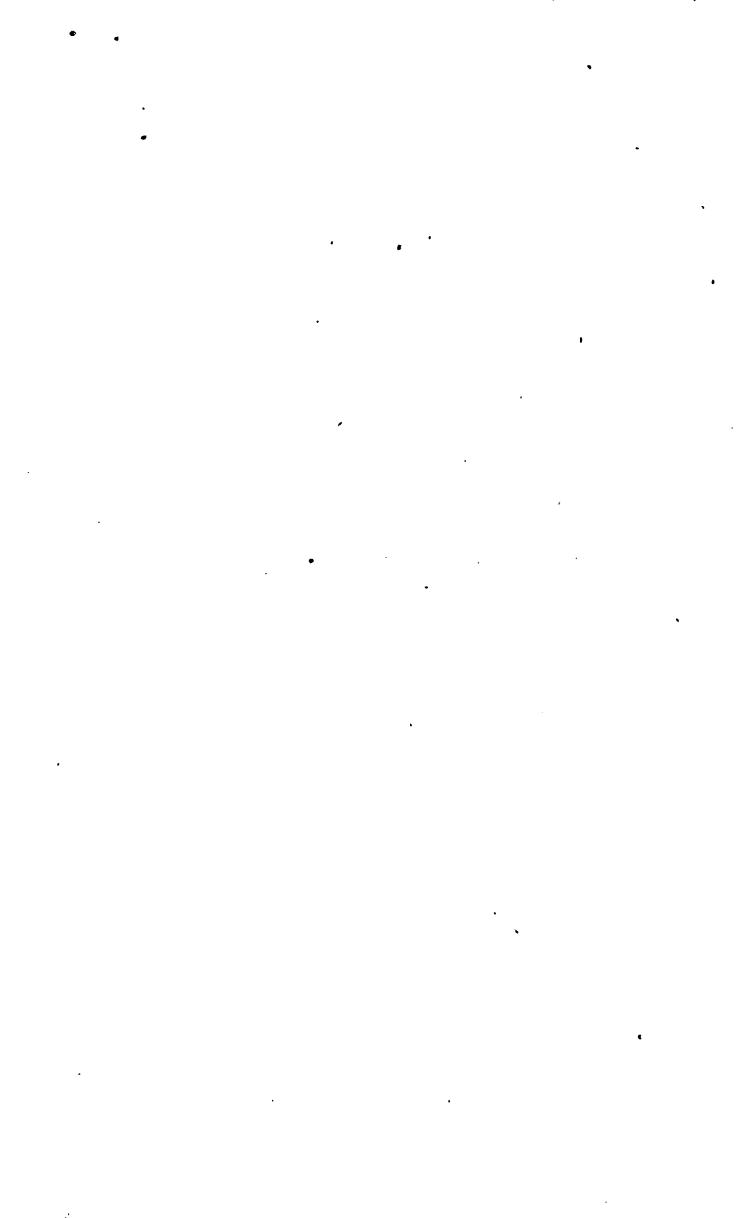

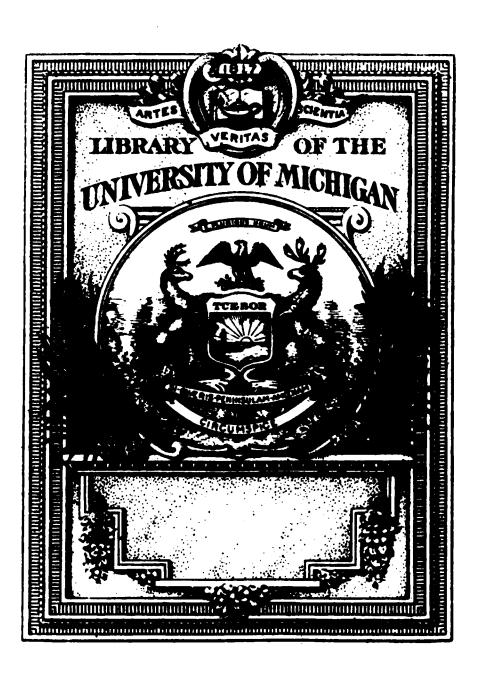



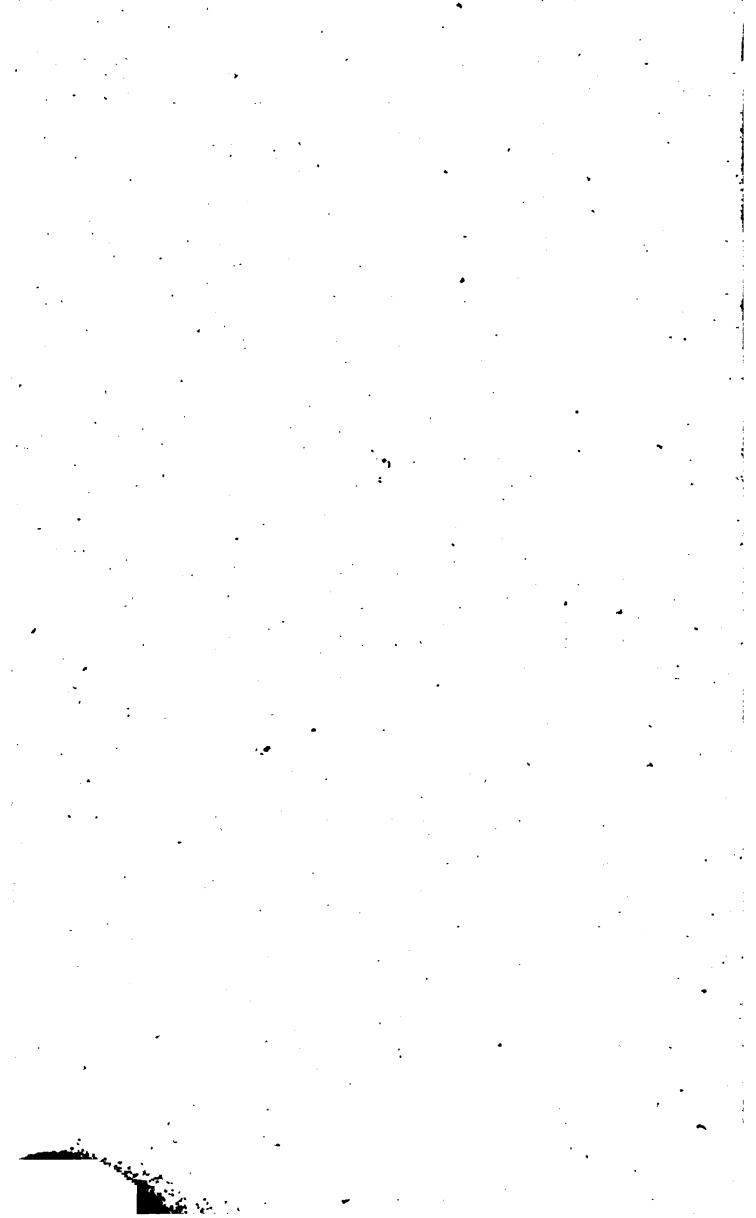

### Ludwig Tieck's

## sammtliche Werke.

Bierter Band.

Leben und Thaten

bes scharsünnigen Edlen

Don Quirote von la Manchas

Bwepter Theil.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Wien, 1817.

Gedruckt und im Beelage ben Leopold Grund.

838 T56 1817



V. 4

OK STATES TO THE TO THE TANK T

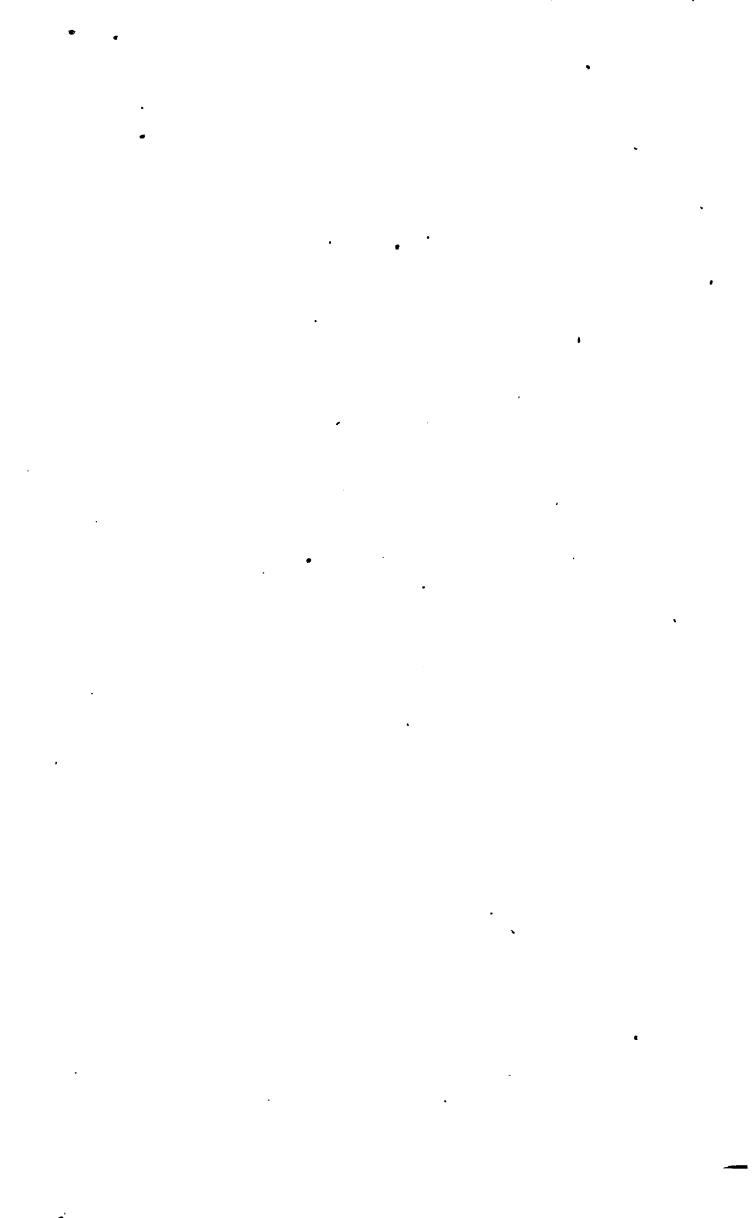

t 1 . •

### Leben und Thaten

des scharfsinnigen Eblen

## Don Quixote von la Mancha

10 0 II

Mignel de Cervantes Saavedra.

<del>>++++→</del>0<del><<</del>++++

Überfest

von

Ludwig Tieck.

Zwenter Theil.

Nene verbesserte Auflage, wörtlich nach dem Originale.

Wien, 1818.

Gedruckt und im Berlage ben Leopold Grund.

; . 1 ) • , 

## 415097-44

Qeben und-Thaten

bes

schatffinnigen Eblen

Don Quixote von la Mancha.

3 menter Theil.

• • 

### Erstes Capitel.

Handelt von den wunderbaren Dingen, die dem tavsern Ritter von la Mancha im schwarzen Gebirge begegneten, und wie er die Buße des Dunkelschön nach: ahmte.

Der Ziegenhirt trennte sich von Don Quirote, und dieser bestieg wiederum ben Rozinante, und befahl dem Sancho, ihm zu folgen, der es auf seinem Thiere im hoben Verbruffe that. Gie reiften langfam weiter, und gefangten an die raubesten Gegenden des Gebirges; Sancho starb beynabe vor Lust, mit seinem Herrn zu bisputiren; und wünschte nur, daß jener das Gespräch an= fangen möchte, damit er nicht dem gegebenen Be= fehle zuwider handelte; da er aber das lange Stillschweigen nicht aushalten konnte, sagte er endfich : Herr Don Quirote, gebt mir Euren Segen und die Erlaubniß, nach meinem Hause zuruck zu kehrendaß ich mein grau und Kinder wieder sehe in mit ihnen kann ich doch alles sprechen und ich magen, was ich Lust habe, aber daß Ihr verlangt, ich soll mit Euch Tag und Macht burch diese Buftenenen ziehen, ohne zu reben, was mir in ben Mund kömmt, heißt mich

ben lebendigem Leibe begraben. Ja, wäre es noch der Fall, daß die Thiere sprechen könnten, wie es zu den Zeiten des Oelsop gewesen ist, so könnte ich doch mit meinem Esel alles reden, wozu ich nur Lust hätte, und so mein schlimmes Glück verschmerzen; aber das ist zu hart, und keine Jeduld reicht da aus, Zeit seines Lebens nach Abenteuern herum zu suchen, und immer nur Prügel und Prellen, Tritte und Faustschläge anzutressen, und ben alle dem nicht einmahl das Maul aufthun dürsen, daß man gar nicht herausereden darf, was man auf dem Herzen hat, als wenn man stumm wäre.

Ich verstehe dich, Sancho, antwortete Don Quirote, du willst plagen, weil ich deiner Zunge einen Zaum angelegt habe, ich will ihn also hie= mit auflösen, sprich, was du willst, doch unter der Bedingung, daß diese Frenheit nur gilt, so lange wir in diesen Bergen herumziehen.

Ich nehm' es an, sagte Sancho, und so will ich auch gleich reden, was Gott nur bescheren mag, ich will gleich anfangen, meine Erlaubniß zu benuthen, und alfer mie kamt Ihr benn bazu, Euch so der Königinn Madam Trine anzung, oder wie sie heißen mag! Was gings Euch ales sie Freunds mit dem Salbader gewesen ist oder nicht? Hättet Ihr Euch darum nicht bekümmert, denn Ihr waret nicht Richter in der Sache, so ware der Verrückte

in seiner Geschichte fortgefahren, und so ware nichts von Kieselstein noch Prügeln ober Maulschellen vorgefallen.

Bahrlich, Sancho, antwortete Don Quirote, wüßtest du es so gut, wie ich es weiß, welch eine ehrenvolle und vorzügliche Dame diese Königinn Madasima gewesen, gewiß würdest du finden, daß ich noch zu viele Geduld bewiesen, indem ich den Rachen nicht sogleich zerschmetterte, der dergleichen Lästerungen ausstieß; denn eine Lästerung ist es zu sagen, ja nur zu benken, daß eine Königinn die Bepschläferinn eines Wundarztes sep. Das Wahre an der Sache ist, daß dieser Meister Elisabath, von dem der Verrückte redete, ein sehr verständiger Mann und kluger Kopf war. Er- diente ber Königinn jum Rathgeber und Arzte: aber zu vermeinen, baß fie seine Geliebte gewesen, ift eine Widersinnigkeit, die schwere Zuchtigung verdient, und bamit bu ein= siehst, wie Cardenio nicht mußte, was er redete, mußt bu nur darauf merken, daß, als er diefes sagte, er schon ohne Verstand war.

Das sag' ich eben, antwortete Sancho, daß man auf die Reden eines Verrückten nicht Ucht geben musse; denn hätte das Glück Euch nicht bengestanden, so daß der Kieselstein Euch nach dem Kopfe wie nach der Brust gestogen wäre, so befänden wir uns nun herrlich dafür, daß wir uns der Dame angenommen haben, die Gott verderben mag,

ben lebendigem Leibe begraben. Ja, wäre es noch der Fall, daß die Thiere sprechen könnten, wie es zu den Zeiten des Oelsop gewesen ist, so könnte ich doch mit meinem Esel alles reden, wozu ich nur Lust hätte, und so mein schlimmes Glück verschmerzen; aber das ist zu hart, und keine Jeduld reicht da aus, Zeit seines Lebens nach Abenteuern herum zu suchen, und immer nur Prügel und Prellen, Tritte und Faustschläge anzutressen, und ben alle dem nicht einmahl das Maul aufthun dürfen, daß man gar nicht herauszehen darf, was man auf dem Herzen hat, als wenn man stumm wäre.

Ich verstehe dich, Sancho, antwortete Don Quixote, du willst plagen, weil ich deiner Zunge einen Zaum angelegt habe, ich will ihn also hie= mit auslösen, sprich, was du willst, doch unter der Bedingung, daß diese Frenheit nur gilt, so lange wir in diesen Bergen herumziehen.

Ich nehm' es an, sagte Sancho, und so will ich auch gleich reden, was Gott nur bescheren mag, ich will gleich anfangen, meine Erlaubniß zu benuten, und alfer mie kamt Ihr denn dazu, Euch so der Königinn Madam Trine anzungen, oder wie sie heißen mag? Was gings Euch ales sie Freunds mit dem Salbader gewesen ist oder nicht? Hättet Ihr Euch darum nicht bekümmert, denn Ihr waret nicht Richter in der Sache, so wäre der Verrückte

in seiner Geschichte fortgefahren, und so ware nichts von Rieselstein noch Prügeln ober Maulschellen vorgefallen.

Bahrlich, Sancho, antwortete Don Quirote, wüßtest bu es so gut, wie ich es weiß, welch eine ehrenvolle und vorzügliche Dame diese Königinn Madasima gewesen, gewiß würdest du finden, daß ich noch zu viele Geduld bewiesen, indem ich den Rachen nicht sogleich zerschmetterte, ber bergleichen Lästerungen ausstieß; denn eine Lästerung ist es zu sagen, ja nur zu benken, daß eine Königinn die Bepfcläferinn eines Wundarztes sep. Das Wahre an der Sache ist, daß dieser Meister Elisabath, von bem der Verrückte rebete, ein sehr verständiger Mann und kluger Kopf war. Er- diente ber Königinn jum Rathgeber und Arzte: aber zu vermeinen, daß fie seine Geliebte gemesen, ift eine Biderfinnigkeit, die schwere Züchtigung verdient, und damit du ein= siehst, wie Cardenio nicht mußte, was er redete, mußt bu nur barauf merken, bag, als er biefes sagte, er schon ohne Verstand war.

Das sag' ich eben, antwortete Sancho, daß man auf die Reden eines Verrückten nicht Acht geben musse; denn hätte das Glück Euch nicht bengestanden, so daß der Kieselstein Euch nach dem Kopfe wie nach der Brust gestogen wäre, so befänden wir uns nun herrlich dafür, daß wir uns der Dame angenommen haben, die Gott verderben mag,

und benm' Wetter, dann wars gleich, Cardenie, mochte verrückt senn, oder nicht.

Gegen Gescheidte und gegen Berrückte ift jeb= weder irrende Ritter gezwungen, sich für die Ehre ber Frauen, welche es auch sepen, einzustellen, wie vielmehr für Königinnen von so hohem Stande, und gar für die Königinn Madasima, die ich we= gen ihrer guten Eigenschaften ganz vorzüglich liebe; denn außer daß sie über alle Maßen schön mar, war sie auch sehr vorsichtig, und in allen Leiden, deren sie viele erlebte, außerordentlich geduldig, und eben der Rath und die Gesetlschaft des Meister Glisa= bath waren ihr von großem Nugen, und halfen ihr alles Ungluck mit Klugheit und Gelaffenheit ertragen, und hieraus nahm der unwissende und schlechtdenkende Pobel Gelegenheit, zu benken und zu fagen, daß fie feine Benschläferinn gewesen, aber fie lügen, fag' ich abermahls, und lügen tausend Mahl, . alle diejenigen, die es denken oder sagen.

Ich denk's nicht, ich sag's nicht, antwortete Sancho, sie mögen's selber ausmachen, jeder wissche seine eigne Nase; haben sie beneinander geschlasen oder nicht, Gott mag's wissen, jeder fege vor seiner Thur, ich bekummere mich um nichts, es ist nicht meine Sache, fremde Eper zu bekritteln, wer einkauft und lügt, es auf seine Nechnung kriegt; und nicht wahr, nacht bin ich auf die Welt gekommen, nacht geh' ich wieder fort, mir kann's nichts

kummert's mich? So mancher geht nach Wolle und kömmt geschoren nach Hause; wie kann man ein frenes Feld durch Thore verschließen? Gott ist der Richter über Alles.

In Gottes Nahmen, halt! rief Don Quixote, welche Tollheiten, Sancho, stopfst du da in eine ander? Was haben deine Sprichwörter mit unserer Materie zu thun? Ben deinem Leben, Sancho, schweig und denke künftig nur darauf, wie du deinen Esel anspornen mögest, laß dich aber über das unbekümmert, was dich nichts angeht. Bezgreise überdieß mit allen deinen fünf Sinnen, daß alles, was ich gethan habe, thue und thun werde, burchaus und in allen Stucken den Gesegen der Ritterschaft ganz gemäß ist, die ich besser inne habe, als alle die Ritter, die sich nur jemahls zu ihnen bekannten.

Gnädiger Herr, antwortete Sancho, ist denn das auch eins von den herrlichen Aittergesetzen, daß wir hier, ohne Weg und Steg, wie die Unssinnigen in den Vergen herumziehen, um einen Verrückten aufzusuchen, der, wenn wir ihn nun sinden, vielleicht darauf fällt, das zu beschließen, was er angefangen hat; ich meine nicht seine Geschichte, sondern Euern Kopf und preine Moben, wo er dann wohl beschließt, sie ganz in Stücke zu schmeißen?

Schweig! sag' ich dir abermahl, rief Don Quis
rote, wisse, daß ich nicht-bloß aus Begier, den
Verrückten zu sinden, durch diese Berge schweise,
sondern ich will hier vielmehr eine Thathandlung
unternehmen, wodurch ich mir ewigen Nahmen
und Ruhm auf dem ganzen Umkreise der entdeckten Erde zu erwerben gedenke: dieses soll so bes
schaffen seyn, daß ich dadurch allem, was einen
irrenden Ritter vollendet und berühmt machen kann,
die Krone aufsetzen will.

Und ist sie sehr gefährlich diese Thathandlung? fragte Sancho Pansa.

Mein, erwiederte der von der traurigen Gesstalt, denn der Würfel mag wohl so fallen, daß wir uns bald wieder antressen; aber alles beruht auf deiner Betriebsamkeit.

Auf meiner Betriebsamkeit? fragte Sancho.

Ja, sagte Don Quirote; denn kehrst du bald von dorten zurück, wohin ich dich schiefen will, so wird sich auch bald meine Qual endigen, und so= fort, meine Glorie zu leuchten anfangen. Und damit du nicht länger in Erwartungen bleiben und sinnen mögest, worauf meine Neden hinaus wolzlen, so wisse Sancho, daß Amadis von Gallia einer der vollkömmensten irrenden Ritter war. Nein, Unrecht ist es zu sagen, Einer; er war von allen der Fürnehmste, ja der Einzige, der Köznig von allen, die der Lauf der Zeiten seitdem

hervorgebracht. Schlimm möchte es dem Don Belianis und allen benen bekommen, die ba meinen, daß sie sich ihm in irgend was vergleichen durfen, benn ich schwöre, daß sie darinen irren. 3ch bebaupte, bag ein Mahler, der in feiner Runft berühmt werden will, die Originale der vorzüglichsten Mahler, die er kennt, nachahmen muß. Dieses Gesetz erstreckt sich auf alle Kunste und Gewerbe, die zur Zierde der Staaten bienen: so foll und wird auch der handeln, der den Ruhm eines Klugen und Dulbenden erwerben will, indem er dem Uluffes nachahmt, in beffen Thaten und Leiben uns Some= rus ein lebendiges Bildniß von Klugheit und Duldung mablt, fo wie uns auch Birgilius in feinem Helben Aeneas die Tugend eines frommen Gohnes und ben Scharffinn eines tapfern und verständigen Feldherrn zeigt, indem fie sie uns nicht mablen ober darstellen wie sie waren, sonbern wie sie segn sollten, um ben gukunftigen Menfchen ein Mufterbild ihrer Tugenden vorzuhalten. Auf gleiche Weise ist Ama= dis den tapfern und verliebten Rittern gum Compag, Leitstern, zur Sonne gesetzt, damit wir ihm alle nachahmen sollen, die wir zu den Fahnen der Liebe und der Ritterschaft geschworen haben. Wenn dieß nun alles Wahrheit ift, so leuchtet es mir ein, Freund Sancho, daß der irrende Ritter, ber ihm am nachsten kommt, auch bem Kranze und Rubme eines vollendeten Ritters am nachsten steht: ein

Ding aber, in welchem dieser Ritter vorzüglich seine Klugheit, seine Bürde, sein Dulden, seine Stand= paftigkeit und Liebe bewies, war, wie er sich ent=. fernte, von der Dame Oriana verschmäht, um auf dem Felsen Urmuth Buße zu thun, als er seinen Nahmen in Dunkelschön veränderte, ein wahrlich bedeutender Nahme, der sich zu der Lebensweise schickte, die er sich vorgesagt hatte. Es ist mir nur viel leichter ihm hierin nachzuahmen, als darin, daß ich Riesen zerspalte, Drachen köpfe, Schlangen er-Profie, Urmeen vernichte, Flotten aufreibe und Bezauberungen lose; da nun diese Oerter sich so gut zu dergleichen Vornehmen schicken, so will ich auch Diese Gelegenheit nicht aus den Händen laffen, die mir jest mit so großer Bequemlichkeit ihr Stirnhaar aubeut.

Vornähmlich, sagte Sanche, was wollt Ihr denn nun hier in der Einsamkeit thun?

Es ist dir ja schon gesagt, antwortete Don Qui=
xote, daß ich den Umadis nachahmen will, einen Berzweiselten, Thörichten und Wüthigen vorstellen,
um zugleich den gewältigen Don Roldan in die Nachahmung zu ziehen, als er an einer Quelle die Zeichen fand, daß-Ungelica die Schöne mit dem Medor eine Schändlichkeit begangen habe, worüber er aus Verdruß rasend wurde, Bäume ausriß, die Envässer der klaren Quellen trübte, Hirten erschlug, Herden zeriß, die Hürden verbranntz, die Hänser

niederriß, das Wieh gebunden führte, und tausend andere Tolkeiten beging, die eines ewigen Undensens in Büchern würdig sind. Will ich aber den Roldan, Orlando oder Rotolando (denn er führt alle drey Rahmen) nicht in allen seinen Raserepen nachahmen, so nehme ich mir doch für, so gut ich kann, eine Auswahl unter denen, die mir die vorzüglichsten scheinen, zu veranstalten, vielleicht bes gnüge ich mich aber auch in der Nachahmung des Umadis, der keine schäblichen Raserepen beging, sondern sich mit Weinen und Klagen zufrieden stellte, und dennoch den allerschönsten Ruhm erzang.

ter, die so was thaten, bazu gereißt wurden, und eine Ursache hatten, diese Nadrheit und Busse zu machen; aber was hat Euer Gnaden für Ursach, rasend zu werden? Welche Dame hat Euch verschmäht? oder was für Zeichen habt Ihr gefuns den, um zu wissen, daß die Dame Dulcinea von Toboso mit einem Mohren oder Christen Narrenspossen gemacht habe?

Da, da Tiegts eben, antwortete Don Quixo= te, und das ist gerade die Blume meiner Unter= nehmung; denn daß ein irrender Ritter aus Grün= den rasend wird, darin zeigt sich so wenig Anstand als Tasent; die Aunst liegt darin, wine alse Ur=sach unsinnig zu werden, um dadurch seiner Da=

ifie zu verstehen zu geben, daß, wenn das ant grunen Holze geschieht, wie vielmehr am durren. Bollends, da ich hinlänglich Urfach in der langen Abwesenheit von meiner ewig geliebten Dulcinea von Toboso finde, benn wie bu ben Ochafer von neulich, Umbrosius, sagen hörtest, daß, wer abmefend sen, alle Uebel erleide und fürchte; alfo Freund Sancho, verdirb nicht die Zeit damit, mir eine so eble, gluckliche und nie erhorte Machahmung ausreden zu wollen; unsinnig bin ich, und unsinnig will ich bleiben, bis du mir bie Untwort auf einen Brief bringst, mit dem ich dich an meine Duscinea senden will. Ist die Antwort von der Art, wie sie meine Treue verdient, so ift meine Marrheit und meine Buße zu Ende; erfolgt das Gegentheil, so werde ich im Ernste un= sinnig: du magst also eine Antwort zurückbringen, von welcher Art sie auch sep, so werde ich auf je= ben Fall aus bem Kampfe und den Leiden erlöft, in benen du mich verlässest, so daß ich, gescheibt, mich des Glückes freue, welches du mir bringit, ober, unsinnig, das Ungluck nicht empfinde, das du mit dir führst. Aber sage mir, Sancho, verwahrst du auch den helm Mambrins sorgfältig? Ich sab, wie du ihn vom Boden aufhobst, als ihn jener Undankbare zerschmettern wollte, und es ihm nicht gelang, woraus man eben die Trefflich keit seines Metalls ermeffen kann.

Auf dieses antwortete Sancho: ben Gott, Herr Ritter von der traurigen Gestalt, alles kann ich nicht ausstehen und in Geduld anhören, mas Ihr fagt, und dadurch komme ich manchmahl auf ben Gedanken, daß alles was Ihr mir von Ritterschaft fagt, und von Königreiche und Raiserthumer gewinnen und Inseln verschenken, und andere Gnaden und Herrlichkeiten auszutheilen, wie es die irrenden Rit= ter in der Urt haben sollen, daß alles das nur Wind= beutelen und Lügen sind, und alles nur Luftklöße, oder Luftschlösser, wie es heißen mag; denn wenn ich Euch fagen bore, daß ein Barbierbecken ein Selm Mambrin's sen, und daß Ihr länger als vier Tage in diesem Irrthume beharrt, was soll ich wohl anbers benken, als daß dem, der so was glaubt und behauptet, im Kopfe was losgegangen ist? Das Becken, das voller Beulen ist, habe ich im Beutel hier, ben mir zu Hause will ich's mir zurechte ma= den laffen, und mich brinne barbieren, wenn Gott mir so gnadig ift, daß ich noch ein Mahl meine Frau und Rinder wiedersebe.

Wahrlich, Sancho, ben demselben Gotte, ben dem du vorher geschworen hast, antwortete Don Quiste, du hast den allerdummsten Verstand, den nur jemahls noch ein Stallmeister gehabt hat. Wie ist es möglich, daß du, der schon sa lange in meiner Gesfellschaft ist, nicht einsiehst, wie alles, was die irsrenden Ritter angeht, nur wie Hirngespinnst, Narrs

heit und Unsinn aussieht, und alles verkehrt und wunderlich scheint? Nicht deswegen, weil es sich also befindet, sondern weil immer ein ganzes Regie= ment von Zauberern hinter uns herläuft, die alle unsere Dinge verändern und verwandeln, und sie nach ihrem Gefallen auswechseln, je nachdem sie uns beschüßen oder verfolgen, und so scheint, mas dir wie ein Barbierbeden aussieht, mir der Helm Mam= brin's, und ein Underer wird es wieder für was an= deres ansehen; auch war es eine herrliche Worsicht bes Weiser, ber auf meiner Seite ift, es so einzurichten, daß allen das ein Bartbecken scheint, mas doch mahrhaftig und in der That der Helm Mam= brin's ift; denn da er von so unermeglichem Werthe ift, würde mich die ganze Welt verfolgen, um ihn nur zu besigen; da sie ihn aber nur für ein Barbier= becker ansehen, kummern sie sich nicht sonderlich da= rum, wie es sich auch ben jenem auswies, ber ihn zerbrechen wollte, und ihn dann mit Berachtung auf den Boden liegen ließ, wo er ihn wahrlich nicht um alle Welt gelassen hatte, wenn er seine Preis= lichkeit gekannt. Hebe ihn gut auf, Freund Sancho, denn jest brauche ich ihn nicht, sondern ich will im Ge=` gentheile alle diese Waffenstucke ablegen, damit ich so nackt sen, wie ich von Mutterleibe kam, wenn es mir einfällt, in meiner Bufie mehr ben Rolban, als den Limadis nachzuchmen.

Unter diesen Gesprächen waren fie an den Fuß

eines hohen Felsen gelangt, der unter vielen umgebenden wie eine einzelne abgeschnittene Klippe bastand: an feinem Saume floß ein fanfter Bach vor= über, und bewässerte in seinen Krümmungen eine grune und angenehme Wiese, die dem Auge einen fehr erfreulichen Unblick barboth; viele wilde Baume standen umber, auch häufige Pflanzen und Blumen machten die Gegend sehr anmuthig. Diesen Plat erwählte sich der Ritter von der traurigen Gestalt, um feine Buße zu vollbringen, und so wie er angelangt mar, rief er mit lauter Stimme, als ob er schon unfinnig ware: Dieses, o ihr himmel, ift der Ort, den ich mir absondere und erwähle, um bier das Unglück zu beweinen, welches ihr felbst über mich verhängt habt! Dieses hier ist der Plat, wo die Thranen meiner Augen die Wellen dieses kleinen Bächleins anschwellen sollen, hier follen meine immerwährenden tiefen Geufzer, immerwäh= rend das Laub dieser Bergbaume bewegen, als Beugen und Beweise ber Qual, die mein tief zer= schnittenes Herz erleidet. D Ihr, wo Ihr auch fenn mögt, landliche Gottheiten, die Ihr in die= fer unbewohnbaren Gegend Euren Aufenthalt habt, o hort die Klagen des unglücklich Liebenden, den schwere Trennung und eingebildeter Argwohn hier= ber geführt haben, in diefer Wildniß zu jammern, und über die Hartigkeit jener schönen Undankbaren zu klagen, jenem Preise, jener Krone aller mensch= lichen Schönheit. D Ihr Mapaen und Dryaden, Die Ihr in den dicken Balbern ber Gebirge wohnt (mogen die flüchtigen und wollustigen Satyrn, die vergeblich gegen Euch entbrannt find, Eure suße Ruhe nicht stören dürfen) o helft mir mein Unglück beweinen, oder mindestens sen es Euch nicht entgegen, mir zuzuhören. O Dulcinea von Toboso, bn Tagmeiner Macht, Glanz meiner Trübsale, Compaß meines Weges, Stern meines Glücks, (schenke dir der Himmel so gutes Glück, als du es dir nur felber wünschen magst) erwäge ben Ort und ben Zustand, zu dem mich die Trennung von dir geführt hat, o erwiedere mir mit Gute, mie es meine Treue wohl verdient hat. O ihr einsamen Baume, ihr zukunftigen Gesellschafter meiner Abgeschiedenbeit, gebt mir mit dem sanften Rauschen eurer Zweige ein Zeichen, daß euch meine Gegenwart nicht lästig fällt. O bu, mein Stallmeister, liebwerther Gefährte im Gluck und Ungluck faffe nunmehr wohl in bein Gedachtniß auf, was bu mich wirst verrichten seben, damit du es jener wieder fagen und erzählen kannst, die die Urfach von allem ist. — Und so wie er dieses sagte, stieg er vom Rozinante herunter, nahm ihm augenblicklich Baum und Sattel ab, gab ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf bem Rucken, und fagte: die Frenheit gibt dir der, der ohne Frenheit ist, o du Roß, so wunderbar in deinen Thaten, wie unglucklich in beinem Schicksale: wandle wohin du willst, benn dir steht es auf der Stirne geschrieben, daß weder der Hippogryph des Ustolfo dir an Flüch= tigkeit gleichkomme, noch der bekannte Frontin, der dem Bradamante so kostbar war.

Wie Sancho dieß sab, sagte er: Es ist gut, daß uns einer der Mühe überhoben hat, dem Grauen den Sattel abzunehmen, sonst follte es wahrhaftig so wenig fehlen, ihm einen Schlag mit der Handzu geben, als Lobpreisungen herzusagen: ware er aber auch zugegen, so litt ich es boch nicht, daß man ihm den Sattel herunter nahme, benn ihm geht das nichts an, er ist auf keine Beise in die Liebhaberen mit verwickelt, eben so wenig in die Verzweiflung, benn so weit benke ich es, mit Gottes Gulfe, niemahls zu bringen. Aber wahrhaftig, Herr Ritter von der traurigen Gestalt, wenn es mit meinem Abmarsch und Euren Unfinnigkeiten ein Ernft werben foll, fo ware es wohl besser, da der Graue weg ist, den Rozinante bafür wieder aufzuzäumen ; benn sonst möchte die Zeit meines Abreisens und Wiederkommens lange mähren, benn wenn ich den Weg zu Fuße mache, so weiß ich nicht, wenn ich ba fenn, oder wieder kommen möchte, benn ich bin, um es furt zu machen, ein schlechter Wandersmann.

Ich sage dir, Sancho, antwortete Don Qui= rote, richte es so ein, wie es dir gut daucht, denn beine Idee scheint mir nicht übel; ich sage ferner, daß du in dreyen Tagen abreisen sollst, während welscher Zeit, du das, was ich thue und rede, beobachsten sollst, damit du darüber Rede stehen kannst.

Was soll ich noch weiter sehen, fragte Sancho, als was ich schon gesehen habe?

Sauber hast du dich verrechnet, antworkete Don Quirote, ich habe noch gar nicht meine Kleider zer=rissen, die Wassenstücke umbergestreut, ich bin noch nicht gegen diese Felsen mit Kopfstössen angerennt, so wie ich noch viele andere Dinge gleicher Urt un=terlassen habe, worüber du dich verwundern wirst,

Um Gottes Barmberzigkeit willen sagte Sancho, & feben Euer Gnaden doch ja recht zu, wie Ihras mit diesen Kopfstössen treibt, denn gegen einen solchen Felsen anzurennen könnte so ablaufen, daß mit dem allerersten Kopfstoff die ganze schon ausgedachte Buße aus wäre. Ich wäre der Meinung, wenn Ihr doch ja diese Kopfstösse für so nöthig achtet, und daß das Werk ohne sie nicht vollführt werden könne, daß Ihr Euch damit begnügtet, benn alles ist ja doch nur erdichtet und ein nachgeinachtes Ding zum Spaße daß Ihr Euch damit begnügtet, sag' ich, Guch diese Stoffe im Waffer zu geben, ober doch gegen ein Ding, bas so weich wie Baumwolle ist, und dann laßt es nur meine Gorge senn, wie ich ber gnabi= gen Gebietherinn fagen will, daß Ihr Euch die Stöße gegen eine Felsenkante gebt, die barter als der Diamantist.

Sch banke bir für beinen guten Willen, Freund Sancho, antwortete Don Quirote, aber du mußt wissend senn, daß alle diese Dinge, die ich vornehme, kein Spaß sind, sondern bitterer Ernst; denn anders hieße das die Gesetze der Ritterschaft verletzen, die uns gebiethen, niemahls eine Lüge zu sagen, unter der Strafe der Achtung, und ein Ding für das andere thun, ist um nichts besser, als lügen; darum also müssen meine Kopfstösse wahrhaftige, herzhafte und tüchtige senn, und nichts Sophistisches und Erdichtetes in sich führen; es wird deshalb auch nöthig senn; daß du mir etwas Charpie zum Verbinden zurück lassest, denn durch einen Zufall sehlt uns der Balsam, den wir verloren haben.

Schlimmer war's, den Esel zu verlieren, antwortete Sancho, denn mit dem ist Charpie und alles
verloren; ich wollte Euch auch wohl gebethen haben,
daß Ihr mich nicht mehr an das vermaledente Ge=
föff erinnert; denn wenn ich es nur nennen höre,
kehrt sich mir Seele und Magen um. Noch mehr
aber bitte ich Euch, daß Ihr Euch vorstellt, die dren
Lage wären nun schon vorben; in denen ich die Un=
sinnigkeiten, die Ihr begeht, ansehen sollte, denn
ich nehme sie mit allem Danke für gesehen und ge=
nossen an, und will der Gnädigen Bunderdinge davon erzählen; schreibt mir nur den Brief, und gebt
mir geschwind meinen Abschied, denn ich habe ein
gar zu großes Verlangen, Euch recht bald aus dem
Fegeseuer zu erlösen, morin Ihr hier bleibt.

Du nennst es Fegefeuer, Sancho? sagte Don Quirote, richtiger würdest du es eine Hölle nennen, oder noch etwas Schlimmeres, wenn es etwas Schlimmeres gibt.

Wen die Hölle hat, antwortete Sancho, nulla est retentio, wie ich gehört habe.

Ich verstehe nicht, was du mit retentio meinst, sagte Don Quirote.

Retentio ist so viel, erwiederte Sancho, daß, wer einmahl in der Hölle ist, niemahls wieder herauskommen kann, das wird aber mit Euer Gnaden nicht so senn, ober ich mußte kein Bein mehr haben, um den Rozinante anzuspornen; dann will ich mich stracks nach Toboso begeben und gleich zur gnäbigen Dulcinea, und dann will ich ihr so viel von den Marrheiten und Unsinnigkeiten (bas ist doch eins) erzählen, die Ihr vornehmt und noch vornehmen wollt, daß sie geschmeidiger als ein Handschuhmer= den foll, ware sie auch harter als ein Eichbaum; mit ihrer gartlichen bonigsußen Untwort komme ich dann durch die Luft wie ein Herenmeister zurück und nehme Euch aus dem Fegefeuer, das Euch wie eine Hölle vorkömmt, es aber nicht ift, denn Ihr habt die Hoffnung heraus zu kommen, was aber, wie ich schon gesagt habe, die niemable hoffen durfen, die fich in der Golle aufhalten, und darin werdet Ihr mir gewiß Recht geben.

Du sprichst die Wahrheit, sagte der von der

traurigen Gestalt, aber wie werden wir es anfangen, um den Brief zu schreiben?

Und auch die Esels = Verschreibung, fügte Sando hinzu.

Wir mussen alles, sagte Don Quirote, und der Gedanke ist passend, da wir kein Papier haben, auf den Blättern der Bäume schreiben, wie es die Alten thaten, ingleichen auf etlichen Bachstafeln, obgleich diese wohl jest eben so schwer zu erhalten seyn dürften, als Papier. Ich denke aber eben daran, wie ich es am schicklichsten schreiben kann, nähmlich in dem Taschenbuche, das dem Cardenio zugehörte; du wirst alsdann Sorge tragen, es auf Papier abschreiben zu lassen, und zwar deutlich, im ersten Orte, wo du einen Knaben-Schulmeister, oder wenigstens einen Küster antriffst, die es abschreiben können, gib es aber ja nicht zum Copiren einem Schreiber hin, der sich mit Prozessachen abgibt, sonst würde es der Satan selber nicht verstehen.

Wie wird's aber mit der Unterschrift werden? fragte Sancho.

Niemahls hat Umadis seine Briefe unterschrie= ben, antwortete Don Quirate.

Sanz gut, antwortete Sancho, aber die Versschriebung muß mit aller Gewalt eine Unterschrift haben, und wenn ich die nun abschreiben sasse, so werden sie sagen, die Unterschrift wäre falsch und mir die sungen Esel nicht ausliefern.

Die Verschreibung will ich hier im Taschenbuche felbst unterzeichnen, und wenn meine Dichte dieß sieht, wird sie in Unsehung der Auslieferung keine Schwierigkeiten machen; was aber den Liebesbrieß betrifft, so darfst du nur so viel zur Unterschrift seken: Der Eurige bis in den Tod der Ritter von der traurigen Gestalt. Es wird auch wenig zur Sache thun, daß dieses von einer fremben Sand sen; benn so viel ich weiß, kann Dulcinea weber lefen noch schreiben, hat auch Zeit, ihres Lebens keinen Brief oder Buchstaben von mir gefehen, denn meine und ihre Liebe blieb immer platonisch, ohne sich weiter bis auf ein anständi= ges Unblicken zu erstrecken, und auch bas nur je zu= weilen, denn ich konnte mit Wahrheit schworen, daß ich in den zwölf Jahren, seit ich sie mehr als das Licht dieser Augen liebe, nicht viermahl gesehen habe, und es kann überdieß wohl senn, daß sie es in diesen viermahlen kein einzigesmahl gesehen hat, wie ich sie beschaute, so genau und eingezogen haben se ihre Aekern Lorenzo Corchuelo und Aldonzo Nogales erzogen.

Sieh da! sieh da! sagte Sancho, die Tochter des Alanzo Corchuelo ist also die Gebietherinn Dulzcinea von Toboso, mit einem andern Nahmen Alzdonzo Lorenzo getauft?

Sie ist es, sagte Don Quirote, sie ist dieselbe, die es verdient, Gebietherinn des Universums zu senn.

Ich kenne sie recht gut, sagte Sancho, und wahrhaftig, sie bebt Euch einen Gad auf, wie der stärkste Großknecht im ganzen Dorfe: so wahr Gott lebt, das ist ein ganzes Mensch, so wie sie nur fein muß, haar auf den Bahnen, Die zieht Euch den besten irrenden Ritter aus dem Drecke, daß einem das herz im Leibe lacht. O du hurenkind! was sie für ein Maul am Halse hat, und was für eine Stimme! Sie war einmahl oben im Dorfe auf bem Kirchthurm, und rief von da etlichen Knechten ihres Vaters im Brachfelde, wohl eine halbe Meile daven, und die hörten's, als hatten sie unten am Thurm gestanden: und was das Beste an ihr ift, so heuchelt sie nicht, nein, sie ift sehr beredtsam, sie ist lustig mit. allen, und über alles hat sie ihren Spaß und ihr Gelächter. Mun sag' ich auch, Herr. Ritter von der traurigen Gestalt, daß Ihr für diese nicht nur Eure Unsinnigkeiten vornehmen konnt, sondern Ihr mögt auch wohl mit vollem Rechte de= sperat, ja beseffen werben, und jeder, der es erfährt, wird gewiß meinen, daß Ihr nicht zu viel leidet, wenn Euch auch der Teufel gar hohlen sollte. Ich munichte nur, daß ich schon auf dem Wege ware, bloß um sie zu sehen, denn ich habe sie sehr lange inicht gesehen, und sie muß sich wohl sehr verandert haben, benn die Weiber verderben ihr Geficht bald, wenn sie immer im Felbe, in der Sonne und in der Luft herumlaufen muffen. Aber ich gestehe mei=

nem gnäbigen herrn Don Quirote, baf ich bisher in einem tüchtigen Irrthume gelebt habe, denn ich meinte nicht anders, als die Dame Dulcinea sep irgend eine Prinzessinn, in die Ihr verliebt waret, oder so eine Person, die die reichen Prafente verdiente, die Ihr ihr zugeschickt habt, wie ben Biscaper und die Ruderknechte, nebst noch vielen an= dern; denn Ihr mußt doch wohl schon viele Giege in jener Zeit gewonnen und bavon getragen haben, als ich noch nicht Euer Stallmeister war; aber im Ernst gesprochen, was sollen sie wohl ben der gnadigen Aldonza Corenzo, ich will fagen, gnäbigen Dulcinea von Toboso, die Uebermundenen, die Euer Onaden schickt, und noch schicken wird, daß sie sich vor ihr auf die Knie hinschmeißen sollen? Denn es kann sich fügen, wenn die Gefangenen ankommen, daß sie gerade Flachs hechelt, ober auf der Tenne drescht, so werden sich die ärgern, und sie wird wohl gar barüber spotten und fich luftig machen.

Ich habe es dir schon sonst oftmahls gesagt, Sancho, sagte Don Quirote, daß du ein Schwäter senst, und so dummköpsig du bist, willst du dich
doch oft mit Spitsindigkeiten befassen; damit du
aber einsiehst, wie narrenhaft du bist und wie verständig ich bin, so höre nur eine kurze Erzählung
an. Eine schine, junge, unabhängige und reiche
Witwe, die überdieß noch sehr lebhaft war, verliebte sich nähmlich in einen jungen Burschen, der

rundlich und von versprechender Statur war. Dieß erfuhr ihr Oheim und fagte eines Tages, in Form eines freundschaftlichen Vorwurfs zu ihr: ich bin fehr darüber verwundert, gnädige Frau, und nicht ohne Ursach, wie eine so vornehme, schone und reiche Dame sich in einen so albernen, geringen, einfaltigen und baurischen Menschen verlieben fann, da doch in diesem Hause so viele Doctoren, Ma= gifter und gelehrte Theologen sind, unter benen Ihr nur, wie unter gutem Obste auswählen durftet, und sagen: diesen mag ich, jenen mag ich nicht. Aber mit Lächeln und vieler Freymuthigkeit antwor= tete ihm die Witwe: Mein gnädiger Herr, Ihr fend im Irrthume und schlecht berathen, wenn Ihr meint, ich hatte mit biesem Ginfaltigen eine schlechte Wahl getroffen; wenn er auch noch so sehr Dumm= kopf ift, denn dazu, wozu ich ihn will, weiß er so viel und mehr Philosophie als Aristoteles. — Eben so, Freund Sancho, wozu ich die Dulcinea von Toboso will, gilt sie mir so viel, wie die bochte Prinzeffinn auf Erben. Eben so machen es die Poeten, wenn sie eine Dame unter irgend ei= nem Rahmen vergottern, den sie nach ihrer Willkühr erdichten. Meinst du, daß alle Amarillis, Phillis, die Sylven, Dianen, Galatheen, Illinen, und fo viele andere, von denen die Bucher, Romanzen, Barbierstuben und Schauspiele angefüllt find, wirkliche Damen von Fleisch und Blut

waren, und die wirklichen Geliebten von benen, die sie besungen? Nein wahrhaftig nicht, sondern die meisten erfinden sie nur, um einen Wegenstand für ihre Gedichte zu haben, und damit man sie für verliebt halte und für Leute, die im Stande maren, es zu senn; und barum ist es mir auch genug, wenn ich denke und glaube, daß die ehrliche 211= donza Lorenzo schön und tugendhaft sen, die Ab= kunft thut wenig, denn sie wird niemahls darnach gefragt werden, um ein Stiftsfraulein abgeben zu können, und so bilde ich mir meinerseits ein, daß sie die bochste Prinzessinn auf Erden ift. Denn du mußt wissen, Sancho, wenn bu es nicht schon weißt, baß zwen Dinge von allen am meisten zur Liebe reißen, nähmlich große Schönheit und guter Ruf, und diese benden Dinge finden fich allervollkommenst ben Dulcinea, denn in der Schönheit kommt ihr Niemand gleich, und im guten Rufe kommen ihr nur wenige nahe: und um alles kurklich zu beschließen, ich bilde mir ein, bas alles so ist, wie ich es sage, ohne daß weder links noch rechts etwas mangelt, in meiner Einbildung mahle ich sie mir so aus, wie ich sie wünsche, so wohl was Schönheit als hohe Tugend betrifft, und so kommt ibr Helena nicht nabe, und Lucrezia erreicht sie nicht, noch irgend eine andere berühmte Frau der verflossenen Zeitalter, sep sie Griechisch, Barbarisch ober Lateinisch : jeder mag hierauf antworten, mas

er Lust hat, benn wenn mich auch deßhalb die Einfältigen tadeln sollten, so werden mich doch die Strengen gewiß darum nicht schelten.

Ich sehe, gnätiger Herr, Ihr habt vollkommen Recht, antwortete Sancho, und ich bin ein Esel. Doch, wie kommt mir nur dieß Wort aus dem Munde? In dem Hause des Gehängten soll man ja nicht vom Stricke reden: aber macht nur den Brief, und ich will mein Maul halten.

Don Quirote nahm die Schreibtafel, ging ben Seite und schrieb mit vieler Undacht den Brief nieder: als er fertig war, rief er den Sancho her-ben, und sagte, daß er ihm den Brief vorlesen wolle, damit er ihn im Gedächtnisse behalte, wenn die Schreibtafel etwa auf der Reise verloren ginge, weil er von seinem Unglücke alles zu fürchten habe.

Hierauf antwortete Sancho: schreibt es nur dren oder viermahl im Buche nieder und gebt es mir, denn ich will es wohl gut aufheben; aber zu glauben, daß ich's im Gedächtnisse behalten könnte, ist nur Narrheit, denn mein Gedächtnissist so schlecht, daß ich oft meinen eigenen Nahmen vergesse. Uber leset es mir doch vor, gnädiger Herr, und ich werde mich sehr darüber freuen, denn der Brief ist gewiß, wie gegossen.

Höre zu, denn alsv lautet er, sagte Don-Quirote. Don Quixote's Brief an Dulcinea von Toboso.

Monarchinn! Erhabene Herrscherinn!

»Der von der Trennung tief Verwundete, der von den Pfeilen gerriffenen Bergens, fendet bir, o supeste Dulcinea von Toboso, das: Wohl sen tir! welches ihm mangelt. Wenn beine Ochon= heit mich ringschätt, wenn dein Abelfinn mir ent= gegen, wenn beine Berschmabung zu meiner bit= tern Qual gereicht, obgleichen ich schon im Leiden geubt, so vermag doch nicht, in dieser Pein länger zu verharren, die, außer daß sie schreck= lich, auch zu immerwährend ist. Mein wackerer Stallmeister Sancho, wird dir, o schöne Undankbare, geliebte Feindinn meiner, getreu ergasten, auf was Weise ich zu Liebe dir zurück verbleibe; gefällt es bir, mir benzustehen, so bin ich ber Deinige, wenn nicht, so thue was zu beinem Ge= fallen gereicht, denn mein Leben beschließend habe ich alsbann so beiner Grausamkeit genug gethan, wie meinem Bunfche.«

Der Deinige bis in den Tod.
Der Ritter
von der traurigen Gestals.

Ben meines Vaters armer Seele, rief Sancho aus, als er diesen Brief gehört hatte, das ist das erhabenste Ding, das mir nur jemahls vorgekom= men ist! Wahrhaftig, wie steht da alles zusammen, wie man's nur wünschen kann, und wie herrlich schraubt es sich endlich ein in die Unterschrift: Der Ritter von der traurigen Gestalt. Mein Seel, ich sage doch immer, Ihr sepd der leibhaftige Teufel, es gibt gar nichts, was Ihr nicht könntet.

Amte, welches ich bekleide, vonnöthen.

Mun aber, sagte Sancho, schreibt mir auch auf einem andern Blatte den Zettel wegen der drey Eselsfüllen, und macht die Unterschrift klar und deutlich, damit sie jeder gleich kennt.

Gern, sagte Don Quixote, und nachdem er geschrieben hatte, las er ihm folgendes vor:

»Bitte Ew: Wohlgeborn meine liebe Nichte, auf diesen Schein über Efelsfüllen, dem Sancho Pansa, meinem Stallmeister drey von den fünsen, die im Hause geblieben, zu überliesern. Solche drey Füllen bitte ihm, als Bezahlung für gleich= mäßige Valuta zu reichen, die baar empfangen. Dieß und seine Quittung hierüber werden alles berichtigen. Gegeben im Innern des schwarzen Gebirges, am zwey und zwanzigsten Augustus des jest laufenden Jahres.«

Es ist gut, sagte Sancho, nun unterschrei-

Das Unterschreiben ift nicht nothig, fagte Don

Quirote, sondern ich will nur meinen Rahmenszug-hinzufügen, der gilt so viel als eine Unterschrift für die dren Esel, und selbst wenn es drenhundert wären.

Ich verlasse mich auf Euer Gnaden, antworztete Sancho; nun gut, so wollen wir denn den Rozinante satteln und Ihr ertheilt mir Euren Sezgen; denn ich will nun gleich abreisen, ohne die Narrheiten weiter zu sehen, die Ihr angeben wollt, und ich will sagen, daß ich so viele gesehn habe, als nur mein Herz wünschen konnte.

Ich wünsche wenigstens Sancho, und nur weil es nöthig ist, wünsche ich dieses, daß du mich nackt sehen mögest, und nur ein oder zwen dußend Unsinnigkeiten vollführen, denn ich will sie in we= niger als einer halben Stunde fertig haben; hast du diese selbst mit Augen gesehen, so magst du auf alle übrigen schwören, die du noch hinzusügen willst, woben ich versichere, daß du nicht so man= nichfaltiges sollst erzählen können, als ich zu voll= bringen mir vorgesest habe.

Um Gotteswillen, liebster gnädiger Herr, last mich Euch nicht nackend sehen, denn das würde mich so betrübt machen, daß ich weinen müßte, und der Kopf ist mir schon von dem Weinen so schwer, was ich diese Nacht des Grauen halber getrieben habe, daß ich das Heusen nicht von neuem anfangen mag: gefällt es Euch aber, daß

ich ihrer etliche von Euren Unfinnigkeiten sehe, so macht sie boch in den Kleibern, und zwar die Ersten die besten, die Euch in den Wurf kommen, denn für mich ist dergleichen eigentlich gar nicht nothig, denn wie gesagt, es verspätet nur meine Burucktunft, wo ich Euch solche Nachrichten bringen werde, wie Ihr sie wünscht und verdient; geschieht's nicht, so nehme sich die Dame Dulcinea nur in Acht, denn wenn sie nicht antwortet, wie sich's gehört, so schwer' ich hoch und theuer, ich will Ihr die schickliche Antwort-mit Tritten und Maulschellen aus dem Magen heraushohlen, denn warum soll man's denn leiden, daß ein so berühmter irrender Ritter wie Ihr send, um nichts und wieder nichts unsinnig wird, für eine - - -. Die gute Dame soll mich nur nicht ausreden lassen, benn wahrhaftig, wenn ich erst in's Gprechen komme, so ist es um sie gethan, ich bin dazu ber rechte Rerl, sie kennt mich nicht, aber mein Geel, wenn sie mich kennt, so mag sie mich zum Fruhstuck nehmen.

Wahrlich, Sancho, sagte Don Quirote, dem Unscheine nach bist du nicht gescheidter als ich.

So unsinnig bin ich nicht, antwortete Sancho, aber hißköpfiger; boch, von was andern, was werstet Ihr denn unterdessen essen, bis ich wiederstomme? Wollt Ihr wie Cardenio auf der Straße lauern und die Hirten plündern?

Sey deßhalb unbesorgt, antwortete Don Quirote, denn hätte ich gleich andere Speise, so würde
ich doch nichts als die Kräuter dieser Wiese und
die Früchte essen, die mir diese Bäume reichen,
denn das ist eben die Blume meiner Unternehmung, nicht zu essen und andere Kastenungen auszuhalten.

Hierauf sagte Sancho: wift Ihr, gnäbiger Herr, was ich fürchte? daß ich den Platz nicht wieder finde, wo ich Euch jetzt verlasse, denn er ist gar zu abgelegen.

Prage dir gut die Merkmahle ein, denn ich will mich gewiß nicht aus dieser Gegend entfer=
nen, sagte Don Quirote, auch werde ich darauf denken, oft den Gipfel der allerhöchsten Felsen zu besteigen, um mich droben umzusehen, ob du nicht wieder kömmst; das Beste und Sicherste aber wird seyn, damit du nicht zweifelst jund dich verirrst, daß du von dem hier häusigen Genster etwas nimmst und es von Zeit zu Zeit ausstreust, bis du das offene Land geidinnst, dieß wird dir eben so zum Wegweiser und Merkmahl dienen, mich wieder zu sinden, wie der Faden dem Perseus aus dem Labyrinthe half.

Das soll geschehen, antwortete Sancho Pansa; er nahm Genster, bath seinen Herrn um seinen Segen, und unter häufigen Thränen von benden Sei= ten nahm er Abschied von ihm. Er bestieg ben

Rozinante, den ihm Don Quixote fleißig empfahl, daß er für ihn sorgen möchte, als wenn er es selbst ware, worauf sich Sancho auf den Weg nach dem flachen Lande machte, indem er von Zeit zu Zeit Zweige des Genster ausstreute, wie es ihm fein Herr gerathen hatte: 'so entfernte er sich, ob ihm gleich Don Quirote noch immer qualte, daß er bleiben möchte, um ihn etliche Thorheiten machen zu sehen. Er hatte sich aber noch nicht hundert Schritte entfernt, als er wieder umkehrte und sagte: Ihr habt doch Recht gehabt, gnädiger Herr, daß ich Guch muß Unfinnigkeiten anftellen seben, damit ich mit gutem Gewissen schwören kann, und drum will ich um etliche bitten, ob das freylich wohl die tollste ist, daß ich Euch hier allein laffe.

Habe ich es dir nicht gesagt? sagte Don Qui=
rote, warte, mein Sancho, in einem Vaterunser
ist es geschehen. Mit großer Eile zog er hierauf
die Beinkleider ab, und blieb im Hemde, und mir
nichts dir nichts, schlug er zweymahl Rad, und
warf sich zweymahl über, den Kopf unten und
die Beine in die Höhe, indem er Dinge zeigte,
die, um sie nicht noch einmahl zu sehen, den
Sancho bewogen, den Rozinante umzuwenden,
völlig zufrieden und hinlänglich vorbereitet, um
schwören zu können, sein Herr sey unsinnig. Wir
lassen ihm seine Straße ziehen, die er wieher
kömmt, welches nicht lange dauern wird.

## . Zwentes Capitel.

Welches die Fortsetzung der Subtilitäten enthält; die Don Quipote als Verrückter im schwarzen Gebirge unternahm.

Um auf das zurückzukommen, was der von der traurigen Gestalt vornahm, als er sich allein sab, so erzählt die Geschichte, daß wie Don Quirote mit seinem Rathschlagen fertig war, von der Mitten bis unten nact, und seine obere Balfte bekleidet, und er bemerkte, daß Sancho fortgeritten, ohne weiter nach seinen Marrheiten hinzuschauen, bestieg er den Gipfel eines hoben Felsen, und überlegte noch einmahl, was er schon oft über= . - legt hatte, ohne einen Entschluß fassen zu kön= nen, ob es nahmlich besser und ihm geziemlicher sen, den Rolban in seinen schädlichen, oder den Umadis in seinen schwermuthigen Unfinnigkeiten nachzuahmen, worauf er so zu sich selber redete: War Roldan wirklich ein so wackerer und tapfret Ritter, wie allgemein von ihm gesagt wird, wo steckt da das Wunderbare? denn am Ende war er doch immer bezaubert und keiner konnte ihn um= bringen, wenn er ihn nicht mit einer Nadel in einem einzigen Punct seines Fußes stach, weßhalb er immer Schuhe mit siebenfachen eisernen Soh-Ien trug: ob ihm gleich diese Kunst nichts gegen den Vernardo del Carpio half, ber sie mußte und und ihn ben Roncesvalles in seinen Urmen er-

drückte. Wir wollen aber seine Tapferkeit ben Geite segen, und nun auf sein Verstand verlieren kommen; gewiß ist es, er verlor ihn wegen der Zeichen, die er an der Quelle fand, und über die Machrichten, die ihm ein Ochafer gab, wie Ungelica viele Stunden mit dem Medor, einen jungen Mohren mit schönen Locken und Ebelknaben des Ugramant geschlafen habe: und indem er die Wahrheit davon einsah, und daß seine Dame ihm diesen Schimpf wirklich angethan habe, vollbrachte er nichts sonderliches barin, unsinnig zu werden. Aber ich, wie kann ich ihm in seinen Unfinnigkeisten nachahmen, wenn ich ihn nicht auch in ber Urfach derfelben nachahme? denn ich möchte wohl darauf schwören, daß meine Dulcinea von Toboso Zeit ihres Lebens keinen Mohren mit Augen ge= feben hat, so wie er ist und in seiner Landestracht, und daß sie so unschuldig ist, wie die Mutter, die sie gebar: auch bezeigte ich ein hauptsächliches Unrecht, wenn ich anders von ihr bachte und also in der Art unsinnig wurde, wie der rasende Roldan seine Unsinnigkeiten beging. Auf der andern Geite leuchtet mir ein, wie Amadis von Gallia, ohne den Verstand zu verliegen, ohne Unsinnig= keiten zu begehen, sich wohl als Verliebter noch größeren Ruhm erwarb; benn wie seine Geschichte erzählte, wurde er von seiner Dame Oriana ver= schmabt, die ihm gebothen hatte, nicht eber, als

bis es ihr Wille sen, in ihrer Gegenwart zu er= scheinen; er zog sich besthalb auf den Felsen Ur= nuth zurud, feine Gesellschaft mar ein Einsiedel, und dorten weinte er so lange, bis ihm der him= mel in seiner größten Noth und Bedrangniß Bulfe sendete. Ist dieß nun wahr, wie es wahr ist, warum soll ich mich damit abqualen, ganz nackt berumzulaufen, diesen Baumen Ochaden zuzufü= gen, die mir kein Leids thun, warum foll ich das Waffer dieser klaren Bachlein trüben, die mir, wenn ich durstig bin, zu trinken reichen muffen ? Nein! es lebe Amadis! und ihm will Don Quirote von la Mancha nachahmen, so gut er es nur kann: wenigstens soll man auch auf ihn ben bekannten Ausspruch anwenden - können, daß, wenn er große Thaten nicht vollendete, er im Bersuche starb. Und wenn ich auch nicht von meiner Dul= cinet verworfen ober verachtet bin, so ist es, wie schon gesagt, genug, von ihr entfernt zu senn. Auf dann! die Hand an's Werk! Kommt in mein Gedachtniß, all ihr Handlungen bes Amadis, und lehrt mich, wie ich ben Unfang mache, Euch nachzuahmen! Doch ich erinnere mich, bas vorzüg= lichste, was er that, war bethen, und dieses will ich auch thun. —

Er zog hierauf einige große Gallapfel von einer Eiche auf einen Faden, die ihn zum Rosen= kranze bienen mußten, was ihn aber sehr bekum= merte, war, daß er keinen Einsiedler auffinden konnte, dem er beichtete und mit dem er sich trösstete, er mußte sich also damit unterhalten, auf der kleinen Wiese auf und abzugehen, Verse in die Rinde der Baume zu schneiden, oder im Sande niederzuschreiben, die seine Traurigkeit besangen, und andre, die zum Lobe Dulcinea'swaren; diesenisgen, die man noch fand, und die man noch lesen konnte, als man sie fand, waren nicht mehr als folgende:

Ihr Pflanzen, so frisch und so heiter, Die Ihr auf dem Plate hier seph, Ihr Bäume, ihr grünenden Kräuter, Wenn ihr euch des Unglücks nicht freut, So hört meine Klagen nun weiter, Macht doch meinen Schmerz nicht zur Zote, Denn er ist so fürchterlich ja, So steht euch ein Bach zu Gebothe, Denn hier bewein' ich Don Quirote Die Trennung von Dulcinea von Toboso.

Dier ist er, der Ort, den erwählet Der Liebende, ewig getreu, Der ihn der Geliebten verhehlet, Hier reißet der Schmerz ihn entzwey, Er weiß nicht recht, was ihn so qualet. Die Liebe, sie schleppt ihn im Kothe, Wie keinem es jemahls geschah, D'rum welkt er wie Bohn' oder Schoote Denn hier bewein' ich Don Quipote Die Trennung von Dulcinea von Toboso.

Er suchte wohl hier Abenteuer
In Orten an Felsen so reich,
Er stüchtete dem Ungeheuer,
Dort hört er im wüsten Gesträuch
Bon Leiden nur die alte Leper.
Es peitscht ihn die Liebe zu Tode
Und bleibet zur Marter ihm nah,
D'rum trast er den Kopf mit der Pfote,
Denn hier bewein' ich Don Quipote
Die Trennung von Dulvinea
von Toboso.

Bey denjenigen, die diese Verse fanden, erregte der Zusatz von Toboso nach dem Nahmen Dulzcinea ungemeines Gelächter, denn sie glaubten, daß Don Quixote glauben müsse, daß wenn er Dulcinea nenne und nicht auch das Toboso hinzusügte, die Strophe unverständlich bliebe: und dieß war auch in der That der Fall, wie er es nachher gestanden hat. Er schrieb noch mehr Gezdichte, aber wie gesagt, sie erhielten sich nicht, und nur diese dren Strophen blieben vollständig übrig. Hiemit und daß er seufzte und die Faunen und Sylvanen der Gedüsche dort anrief, die Nymphen der Flüsse und die trauernde klägliche Echo,

wie sie ihm alle antworten, Trost geben und zushören möchten, unterhielt er sich, auch suchte er Kräuter, um sich mit diesen so lange zu erhalten, bis Sancho wiederkäme: wenn dieser so dren Wo-then weggeblieben wäre, wie er dren Tage aussblieb, so wäre der Ritter von der traurigen Gestalt so ungestalt geworden, daß ihn seine scibliche Mutter selbst nicht wieder erkannt hätte.

Wir wollen ihn jest in seinen Seufzern und Versen verhüllt laffen, um zu erzählen, was dem Sancho Pansa auf seiner Gesandtschaft begegnete. Uls er auf die große Straße gelangt war, machte er sich auf den Weg nach Toboso, und gelangte am folgenden Tage ben der Schenke an, wo ihn das Mißgluck mit der Prelle betroffen hatte; er hatte die Schenke kaum erblickt, als es ihm auch schon so war, als wenn er wieder in den Lüften flöge, weßhalb er auch nicht einkehren wollte, ob es gleich eine Stunde war, in ber er es wohl ge= konns und gesout hatte, denn es war um die Mit= tagszeit, und er auch ein großes Verlangen spürte, etwas Warmes zu essen, weil er schon seit vielen Tagen darnach großen Hunger empfunden hatte. Dieser große Appetit trieb ihn auch bis dicht an die Schenke hinan, aber doch blieb es noch ungewiß, sollte er einkehren, oder nicht: wie er noch in dieser Gemütheverfassung war, kamen zwen Leute aus der Schenke, die ihn sogleich kannten,

und von denen der Eine zum Andern sagte: Herr Licentiat, ist der auf dem Pferde da nicht Sancho Pansa, von dem die Haushälterinn unsers Aben-teurers sagte, daß er mit seinem Herrn als Stall-meister fortgezogen sen?

Er ist es; sagte ber Licentiat, und eben das Pferd gehört auch unserm Don Quixote:

Diese Leute kannten ihn so gut, weil sie der Pfarrer und der Barbier besselben Ortes waren, die nähmlichen, die das Verhör und Gericht über die Bücher gehalten hatten. Wie diese nun den Sancho Pansa sammt den Rozinante erkannt hatten, begierig von Don Quirote Neuigkeiten zu hören, liefen sie gleich zu ihm, und der Pfarrer rief ihn ben seinem Nahmen, und sagte: Freund Sancho Pansa, wo bleibt denn Euer Herr!

Sancho Pansa kannte sie auch gleich, und nahm sich vor, es nicht zu verrathen, wo und wie sein Herr zurückgeblieben war: er antwortete also, sein Herr sen in voller Arbeit an einer ge= wissen Stelle und in einer gewissen Sache zurück= geblieben, die erstaunlich wichtig sen, die er aber nicht verrathen dürfe, so lieb ihm die Augen im Kopfe wären.

Nein, nein, sagte der Barbier, wenn Ihr uns, Sancho Pansa, nicht sagt, wo er geblieben ist, so werden wir glauben, wie wir es schon glauben, daß Ihr ihn umgebracht und geplundert habt, benn

Ihr reitet auf seinem Pferde; wahrhaftig, Ihr mußt uns den Herrn des Gaules schaffen, oder es er= geht Euch übel.

Ihr brancht mir nicht so zu brohen, benn ich bin ein Mann, ber keinen plündert und keinen umbringt, jeden bringt sein Schicksal um, oder vielmehr Gott selbst. Mein Herr ist hier mitten im Gebirge zurück geblieben, wo er nach Herzens= lust Buße thut. — Und zugleich erzählte er ihnen in einem ununterbrochenen Strom, wie er zurück= geblieben sep, sammt allen gehabten Abenteuern, und wie er einen Brief an die Dame Dulcinea von Toboso ben sich führe, die Tochter des Lo=renzo. Corchuelo, in die sein Herr bis über die Augen verliebt sep.

Die benden standen voll Erstaunen über das, was Sancho Pansa ihnen erzählte; denn oh sie gleich Don Quirote's Narrheit, so wie die Art derselben kannten, so waren sie doch immer von neuem verwundert, so oft sie davon hörten. Sie bathen Sancho Pansa, ihnen den Brief zu zeigen, den er an die Dame Dulcineal von Todoso mit sich führe. Er sagte, daß er in ein Taschenbuch geschrieben sen, und wie ihm sein Herr befohlen habe, ihn auf Papier im ersten Orte abschreiben zu lassen, worauf der Pfarrer sagte, daß er ihn nur zeigen möchte, denn er wolle ihn selber sehr schön abschreiben. Sancho Pansa suhr hierauf mit der

Band in den Busen und suchte die Schreibtafel; aber er fand sie nicht, und hatte sie nicht gefun= den, wenn er auch ewig gefucht hatte, denn Don-Quirote hatte sie behalten und ihm nicht gegeben, so wie er es auch vergessen hatte, sie von ihm-zu fordern. Als Sancho sah, wie er das Buch nicht fand, wurde er blaß im Gesichte, er fühlte sich hierauf noch einmahl hastig am ganzen Körper herum, und sah und begriff zum zwenten Mable, daß er sie nicht fand, worauf er sich ohne weiters mit benden Fausten in den Bart griff, ihn halb gerzauste und sich dann febr hastig, ohne auszuruben, ein halbes Dugend Faustschläge in's Gesicht und gegen die Nase gab, daß das Blut herunterfloß. Da dieß der Pfarrer und Barbier saben, fragten sie, was ihm denn zugestossen sen, daß er sich so ubel begegne?

Was wird mir zugestossen seyn, antwortete Sancho, als dass ich, wie man eine Hand um- kehrt, dren junge Esel verloren habe, wovon mir jeder so werth wie ein Pallast war.

Wie das? fragte der Barbier.

Das Taschenbuch habe ich verloren, antworztete Sancho, worin der Brief an die Dulcinea war und auch eine Wechselverschreibung von mei=nem Herry, auf die mir die Nichte dren junge Esel von den vieren oder fünfen ausliefern sollte, die er im Hause hat; worauf er ihnen auch den Verlust seines Grauen erzählte.

Der Pfarrer tröstete ihn und sagte, daß wenn er seinen Herrn anträfe, er ihn die Verschreibung wollte erneuern lassen, und zwar so, daß er sie auf Papier aufzeichnete, wie es gebräuchlich und ge-wöhnlich sen, denn Verschreibungen in Taschenbü-chern würden nicht für gültig anerkannt.

Damit tröstete sich Sancho und sagte, daß, wenn dem so sen, er sich nicht sonderlich gräme, daß er den Brief an Dulcinea verloren habe, denn er müßte ihn auswendig, so daß er niedergeschrie= ben werden könnte, wo und wann sie es wollten.

Sagt ihn gleich her, Sancho, sprach der Barbiet, wir wollen ihn gleich niederschreiben.

Sancho Pansa stand stille, kratte den Kopf, um den Brief in's Gedächtniß zu locken; bald stellte er sich auf den einen Fuß und bald auf den andern, jett schaute er die Erde an und jett wieder den Himmel, und nachdem er sich die halbe Spitze vom Finger heruntergebissen hatte, und die benden in der größten Erwartung standen, was er doch sagen würde, sagte er endlich nach einer ewisgen Pause: Mein Seel, Herr Licentiat, der Teufel soll gleich das Wort hahlen, daß ich noch aus dem ganzen Briefe weiß, außer daß im Unfange gesagt wurde: Erhabene Herrscherinn!

Es wird nicht, sagte ber Barbier, mein Rarr=

den heißen, sondern vielleicht meine Koniginn oder Monardinn.

Das gute Gedächtniß des Sancho Pansa machte den benden kein geringes Vergnügen, sie tobten ihn sehr und bathen ihn den Brief noch einsmahl und dann noch einmahl wieder her zu sagen, und jedesmahl sagte er wieder tausend neue Tollsheiten. Hierauf erzählte er selbst alle Geschichten seines Herrn, aber er sagte kein einziges Wort von der Prelle, die ihm in der Schenke wiedersfahren war, in die er nicht einkehren wollte; er beschloß damit, wie sein Herr, wenn er von der Dame Duleinea von Todoso gute Bothschaft brächte, Willens sey, sich auf den Weg zu machen und Kaiser zu werden, oder wenigstens Despot, denn so wäre es unter ihnen beyden ausgemacht, nach der Tapferkeit seiner Person und der Gewalt seis

nes Armes musse ihm auch dieses Ding ziemlich leicht werden, wenn das geschehe, so wolle er ihn verheirathen, denn er würde dann wohl Witwer seyn, und müßte es seyn, dann sollte er das Fräulein der Kaiserinn zur Gemahlinn kriegen, die eine reiche und große Herrschaft auf dem festen Lande erbte, denn aus Inseln oder Epländern mache er sich nichts.

Dieß alles sagte Sancho mit folder Rube, indem er sich von Zeit zu Zeit die Mase wischte, und so ohne Verstand, daß die benden sich von neuem verwunderten, indem fie erwägten, wie gewaltig Don Quixote's Tollheit sepn muffe, weil sie auch den Verstand dieses armen Kerls mit sich ge= nommen habe. Gie wollten sich die Milhe nicht geben, ihm seinen Irrthum zu benehmen, denn sie meinten, daß dadurch feinem Gewiffen tein Ochaden wiederführe, wenn sie ihn darin ließen, wodurch sei= ne Marrheiten ihnen überdieß Vergnügen machten; sie sagten ihm also, er möchte nur fur die Wohlfahrt seines herrn zu Gott bethen, benn es sen ein überaus mögliches und mahrscheinliches Ding, daß er im Verlaufe ber Zeit wohl Kaifer wurde, ober wenigstens Erzbischof, ober eine andere ähnliche Burde bekame.

Worauf Sancho antwortete: meine Herren, wenn das Schickfal nun die Sachen so einrichten sollte, daß es meinem Herrn einsiele, nicht Kaiser soubern Erzbischof zu werden, so möchte ich wohl wisfen, was benn die irrenden Erzbischöfe ihren Stallmeistern zu geben pflegen.

Sie geben ihnen wohl, antwortete ber Pfarrer, irgend eine Kirchenstelle ober einen Küsterbienst, ber was tüchtiges einträgt, die Accidenzien ungerechnet, die sich wohl eben so hoch belaufen mögen.

Da wird's wohl nöthig senn, versetzte Sancho, daß der Stallmeister nicht verheirathet ist und daß er wenigstens ben der Messe helsen kann, aber ach! ich armes Kind! ich bin verheirathet und weiß nicht die ersten Buchstaben vom UBC. Was soll aus mit werden, wenn sich's mein Herr in den Kopf sett, Erzbischof und nicht Kaiser zu werden, wie es doch sonst ben den irrenden Rittern Gebrauch und Herzenmen ist.

Send ohne Sorgen, Freund Sancho, fagte ber Barbier, denn wir wollen Euern Herrn bitten und ihm noch dazu den Nath geben, ja es ihm zur Gewissenssache machen, Kaiser und nicht Erzbischof zu werden, für ihn wird dieß auch viel leichter senn, denn er ist mehr ein Held als ein Gelehrter.

Das glaub' ich auch, sagte Sancho, doch muß ich sagen, daß er zu allen Dingen Fähigkeiten hat; was ich von meiner Seite thun will, ist, den lieben Herr Gott zu bitten, daß er ihm das gebe, was

ihm am meisten biene, und woben er mir das Meiste geben kann.

Das ist eine verständige Gesinnung, sagte ver Pfarrer, und darin handelt Ihr wie ein guter Christ; worauf wir aber jest denken müssen, ist auf die Urt, wie wir Euren Herrn aus der unnützen Buße erlösen, die er jest verübt, wie Ihr sagt: damit wir aber besser darauf sinnen, und zugleich essen können, denn es ist in Mittag, wollen wir in diese Schenke hineingehen.

Sancho sagte, daß sie nur hineingehen möchten, er aber wolle draußen warten, und ihnen nachher die Ursach entdecken, warum er nicht hinzeingehe, und es ihm widerwärtig sen, hineinzugethen; daß er sie aber bäthe, ihm etwas zu essen, und zwar etwas Warmes zu bringen, auch Hafer für den Rozinante. Sie gingen hinein und er blieb draußen, und nach einiger Zeit brachte ihm der Barbier etwas zu essen.

Hierauf berathschlagten sich die benden gründlich, wie sie ihren Vorsatz ausführen wollten, und der Pfarrer kam endlich auf einen Gedanken, der ganz in Don Quirote's Sinn und auch so beschäffen war, wie er zu ihrem Zwecke taugte; er sagte nähmlich dem Varbier, wie sein Gedanke sen, sich als eine irrende Jungfrau anzukleiden, und daß er sich, so gut es anginge, als Stallmeister zurecht machen-möchte, so wollten sie sich hindege-

ben, wo Don Quirote sen, er wolle dann eine betrübte und bedrängte Jungfrau vorstellen, bie eine Gabe von ihm flehte, welche er ihr nicht als ein wackrer irrender Ritter abschlagen konne: bir Gabe aber, um die er flehen wolle, sen, daß er mit ihr gieben moge, wohin sie ihn führte, um ein Leiden zu entwickeln, in das sie ein schlechter Ritter verwickelt habe, und daß er ihn auch darum bathe, daß er nicht befehlen möchte, sie solle ben Schteper aufheben, auch nichts weiteres von ihr zu erfahren trachten, bis er bie Ungrabheit jenes schlechten Ritters gerade gemacht. Er glaube, Don Quirote murbe in dieser Form alles bewilligen, warum er nur bathe, und so wollten sie ibn aus dem Gebirge locken und nach seiner Heimath bringen, um ihn dort, wenn es möglich ware, von seiner außerer= dentlichen Tollheit zu beilen.

## Drittes Capitel.

Wie es mit dem Plane des Pfarrers und Barbiers gerieth, nebst andern Dingen, würdig in dieser großen Geschichte vorgetragen zu werden.

Dem Barbier mißsiel die Ersindung des Pfarrers nicht, sondern sie schien ihm so gut, baß sie sogleich zur Ausführung schritten. Sie ließen sich von der Wirthinn ein Kleid und etliche Röcke geten, wofür der Pfarrer ein ganz neues Priester-

Fleid jum Pfande einsette. Der Barbier machte sich einen weißlichen oder gelblichen Bart von einem Ochsenschwanze, an dem der Wirth seine Kamme aufhing. Die Wirthinn fragte sie, was sie mit diesen Dingen anstellen wollten. Der Pfarrer erzählte ihr kurzlich Don Quirote's Marrheit, und wie diese Verkleidung dazu dienen solle, ihn aus dem Gebirge heraus zu locken, in dem er sich jest aufhielte. Der Wirth und die Wirthinn fielen so= gleich barauf, daß dieser Marr gewiß ihr Gast mit dem Balfam und der herr des geprellten Stallmei= ftere fenn muffe; sie erzählten dem Pfarrer bierauf alles, mas sich mit diesen benden zugetragen hatte, ohne das zu verschweigen, was Sancho so vorsorglich verschwieg. Die Wirthinn kleidete endlich den Pfarrer so an, wie man nichts schöners seben konn= te: sie legte ihm nahmlich ein tuchnes Kleid an, das voller schwarzen Sammtbander hing, die eine Spanne breit und ausgepackt waren, hierauf ein Leibchen von grunem Sammt, mit gang weißen Bandschleifen, wovon alles aus den Zeiten des Konigs Bamba zu senn schien. Der Pfarrer litt nicht, daß man ihn koeffirte, sondern er setzte auf den Ropf ein baumwollenes Müßchen, das er Dachts jum Ochlafen ben fich hatte, und um die Stirn band er einen Strumpfband von schwarzem Taffent, mit einem andern Strumpfband machte er fich ein Worhangsel, womit er ziemlich gut Bart und Gesicht verdeckte: dann drückte er sich den Hut in die Augen, der so groß war, daß er ihm wohl zum Sonnenschirm dienen konnte, worauf er noch einen Langen Mantel überwarf, und sich quer auf sein Maulthier setzte. Der Barbier bestieg seinen Esel mit seinem Barte, der ihm bis auf den Gürztel reichte und in's Weiße und Gelblichte spielte, und der, wie schon gesagt, aus dem Schwanze eines tüchtigen Ochsen gemacht war. Sie nahmen von allen Abschied, auch von der braven Maritorne, die, so sündhaft sie auch selber sen, einen Rosenstranz zu bethen versprach, damit Gott seinen Segen verleihe, daß sie die schwierige und so christliche Unsternehmung, die sie unternommen hatten, glücklich beendigen möchten.

Sie hatten kaum die Schenke verlaffen, als dem Pfarrer der Gedanke kam, daß es von ihm nicht gut gehandelt sey, sich so auszustaffiren, sonziern im Gegentheil unschicklich für einen Priester, wenn der Zweck, weshalb es geschähe, auch noch so gut sey: er sagte dieß dem Barbier und bath ihn, den Unzug umzutauschen, weil es anständiger sey, daß er die nothgedrängte Jungfrau vorstelle: er wolle der Stallmeister seyn, und daß er so einem Umte weniger vergäbe; wolle er dieß nicht thun, so sey er fest entschlossen, nicht weiter zu gehen und wenn den Don Quirote auch der Teufel selbst hohzen sollte. Indem kam Sancho hinzu, der über

ten Aufzug lachen mußte, in welchem er die benben sah. Der Barbier ging alles ein, wie es ber Pfarrer wollte, sie tauschten ihre Masken um, ber Pfarrer unterrichtete ihn, wie er fich gebehrden und welche Redensarten er gegen Don Quirote zu führen habe, um ihn zu bewegen und zu zwingen mit ihm zu gehen, und den Ort zu verlaffen, den er zu seiner unnüten Bufe ausgewählt hatte. Der Barbier antwortete, daß er felbst seine Lektion mußte und sie gewiß auf's punktlichste herfagen wolle. Er wollte sich aber noch nicht ankleiden, bis sie sich an der Stelle befänden, wo Don Quirote sen; er legte also den Anzug zusammen, der Pfarrer machte seinen Bart fest, und so setten sie ihren Weg fort, von Sancho Pansa angeführt, der ihnen erzählte, was ihnen mit dem Verrückten begegnet sen, ben sie im Gebirge gefunden hatten, woben er aber forgfältig ben Fund bes Mantelsacks und bas, mas. er in diesem angetroffen hatte, verschwieg, benn su dumm er auch war, so war bieser brave Herr dock. gut auf sein Bestes bedacht.

Um andern Tage kamen sie an die Stelle, wie Sancho seine Merkmahle, nahmlich die Zweige ausgestreut hatte, um den Platz wieder zu sinden, wo er seinen Herrn gelassen hatte, und so wie er sie erkannte, sagte er, daß dieses der Eingang sen, und daß sie sich nun anziehen könnten, wenn diese nöthig sen, um seinen Herrn frey zu machen; denn

herrühren muffen. Sie wurden hierin bestätige, benn die Verse, die sie hörten, waren folgende:

Wer hat mir zerftört mein gutes Glücke? Die Tücke.

Und was macht mich nun in Qual vergeben? Verschmäben.

Welcher Lehrer, daß ich dulden lerne? Die Ferne:

> Und also machen bessere Sterne Mir niemahls lichtern Himmel offen, Vereinigt tödten mich das Hoffen, Verschmähen, Tücke, wie die Ferne.

Wer macht mir mein Leben schwarz und trübe ? Die Liebe.

Und wer scheucht die Freude weit zurücke? Das Glücke.

Und wer weigert mir zu senn ein Retter?
Die Götter:

Und also brechen tausend Wetter, Daß ich muß ein Verlorner sepn, Nur zum Verderben auf mich ein, Das Glück, die Liebe, wie die Götter. Wie kann ich ein beg'res Glück erwerben? Durch Sterben.

Untreue.

Und für wen ist alles Leid verloren? Dem Thoren. Und also bin ich nur geboren, In meinen Leiden zu verschmachten, Für Helser sind ja nur zu achten Untreue, Sterben, o des Thoren!

Die Stunde die Einsamkeit, die Stimme unt die Geschicklichkeit dessen, der sang, erregte den benden Zuhörern eben so viel Vergnügen als Verwunderung; sie hielten sich ruhig, indem sie nach mehr zu hören erwarteten. Da sie aber sahen, daß alles schwieg, beschlossen sie aufzustehen und den Sänger zu suchen, dessen sie Werk setzen wollten, und indem sie dieß eben ins Werk setzen wollten, machte dieselbe Stimme, daß sie sich nicht rührten; denn ein neuer Ton traf ihr Ohr, und folgendes Connett wurde gesungen:

## Sonnett.

Du heil'ge Freundschaft, von uns zu entweichen Dat dich dein leichter Flug empor geschwungen, Du bist zu sel'gen Geistern hingedrungen, Zu den gebenedepten himmels = Reichen,

Von dort reichst du uns oft als schönes Zeichen Die Eintracht, dicht von Schlepern eingeschlungen, Oft scheint uns dann ein edles Herz errungen, Das Laster weiß der Tugend wohl zu gleichen.

Vom Himmel steige, holde Freundschaft, nieder, Der Trug hat sich dein schönstes Rleid ersonnen, Er tödtet schleichend jegliches Vertrauen, Minimst du ihm nicht die falsche Zierde wieder, Go wird die Welt den alten Arieg begonnen, Und Zwietracht wieder als Regenten schauen.

Den Gesang beschloß ein tiefer Seufzer, und die benden blieben sehr still und aufmerksam, ob sie noch mehr hören würden; da sie aber sahen, daß sich die Musik in Jammer und klägliches Aechzen verkehrt hatte, beschlossen sie zu erfahren, wer der Traurige sen, dessen Stimme so schön, wie sein Seufzen rührend war; sie waren nicht weit gegangen, als sie, indem sie um einen Felsen bogen, einen Menschen von eben der Gestalt gewahr wurden, wie Sancho ihn beschrieben hatte, als er vom Carbenio erzählte. Als der Mensch sie erblickte, blieb er unverändert in seiner traurigen Stellung, den Kopf auf die Brust herabgesunken und wie in tiefen Gedanken verloren, ohne die Augen auszuschlagen, oder sie noch einmahl anzusehen.

Der Pfarrer, der ein beredter Mann war und schon von seinem Unglücke wußte, da er ihn an den Merkmahlen erkannt hatte, ging auf ihn zu, und bath und beschwor ihn in wenigen aber vernünftigen Worten, dieses unglückselige Leben zu verlassen, damit er nicht darin umkäme, welches das allershöchste Elend zu nennen sen. Cardenio war gezade ben vollem Verstande und ohne einen Unfall von Raseren, der ihn oft gänzlich von ihm selbst ents

fernte; da er also die bepden sah; anders gekleibet, als ihm fonft die Menschen dieser Buftenenen aufstießen, verwunderte er sich nicht wenig, noch mehr, ba er von seinen Leiden, wie von einer Sache re= den hörte, die manschon kannte; auf das aber, was ihm der Pfarrer gesagt hatte, antwortete er mit diesen Worten: Ich sehe wohl, wer Ihr auch senn mögt, meine herren, bag ber himmel, ber für bie guten Menschen Gorge trägt und ihnen hilfte wie er es auch oft den Bosen thut, mir gegen mein Werdienst in diese Einöden, vom Berkehr aller Menschen entfernt, Manner sendet, die mir mit Eindringlichkeit und Bernunft, ob ich gleich ohne diese bin, vor Augen stellen, wie ich mich von bied entreißen und ein besseres Loos aufsuchen solle. Ihr wißt aber nicht, wer ich bin und wie es wohl mög= lich ist, daß, wenn ich dieser Lage entrinne, wohl in ein noch schlimmeres Unglück stürzen kann, Ihr müßt mich also für einen Menschen von schwachen Verstande halten, oder mas noch schlimmer ist, für ganz vernunftlos erklären, und frenlich wäre es kein Wunder, wenn Ihr es thatet, denn ich weiß es wohl, wie mich das ewig gegenwartige Bild mei= nes Elendes fo überwältigt bat, und fo zu meinem Werderben wirkt, daß ich mich selber nicht mehr besige, sondern oft besinnungslos wie ein Stein bin, und jeder menschlichen Empfindung entbehre; darum muß ich auch alles glauben, was mir manche erzäh=

ten und mir burch Spuren beweisen, wie ich gehandelt habe, wenn jener schreckliche Zufall alle meine Kräfte beherrscht. Ich kann nun nichts weiter thun, als vergeblich klagen und ohne Zweck mein Schicksal verwünschen und zur Entschuldigung meines Wahnsinns jeden, der mich anhören will, mein Ungluck erzählen, damit, wenn die Klugen die Urfach erfahren, sie sich nicht über die Folgen des= selben mundern, und wenn- sie mir nicht helfen können, mich doch wenigstens nicht anklagen, weil ihr Zorn über meinen Frevel in Mitleid über mein Unglück verwandelt werden muß. Kommt Ihr also, meine Herren, in der nahmlichen Absicht hieher, in der schon manche hergekommen sind, so bitte ich Euch, ebe Ihr noch in Euren gütigen Ueberre= bungen fortfahrt, die Geschichte meines Unglude anjuhören, weil Ihr vielleicht nachher selber Eure Mabe unnus findet, mir in meinem Elende Troft ju geben, das durchaus keinen Troft julafit.

Es war gerade der Wunsch der benden, aus seinem eigenen Munde die Ursach seiner Schwermuth zu erfahren, sie bathen ihn daher, seine Geschichte vorzutragen, woben sie versprachen, ihm keine andere Hülfe und keinen andern Trost anzubiethen, als die er selber wünschen würde. Der traurige Mitter sing also seine betrübte Geschichte an, und trug sie fast mit den nähmlichen Worten und Wenzungen vor, wie er sie dem Don Quirote und den

Biegenhirten vor wenigen Tagen erzählt hatte, als ben Gelegenheit des Meister Elisabath und durch die Gewissenhaftigkeit Don Quirote's, den Gesegen der Ritterschaft Folge zusteisten, die Erzählung abgebrochen wurde, wie es die Historie oben vorträgt. Jeht aber fügte es das gute Glück, daß sie von keinen Unsall von Wahnsinn gestört wurden, sondern er führte seine Geschichte die zu Ende. Als er an die Stelle kam, wo Don Fernando in Umadis von Gallia den Brief fand, sagte Cardenio, daß er ihn auswendig wisse und deshalb sagte er ihn mit Viesen Worten her:

## Lucinde an Cardenio.

Die mich zwingen und verpflichten, Euch von neuem hoch zu schäßen, wenn Ihr mich also von meinen Schulden befreyen wollt, ohne Euch mit meiner Ehre bezählt zu machen, so könnt. Ihr es leicht thun. Ich habe einen Vater, der Euch kennt und mich liebt, und der ohne mich zu zwingen Euch das bewilligen wird, was er für Recht erkennt, wenn Ihr mich so hochschäßt, wie Ihr es sagt, und wie ich es glaube.«

Durch dieses Blatt wurde ich, wie schon gesagt, bewogen um Lucinden als meine Gemahlinn anzuhalten, und durch dieses Blatt wurde Fernando in seiner Meinung bestätigt, Lucinden für das ver-

ftanbigste und klügste Madchen seiner Zeit zu halten, und dieß erregte in ihm zuerst den Wunsch, mich lieber zu vernichten, als daß mein Wunsch in Erfüllung ginge. Ich erzählte Don Fernondo was mir Lucindens Vater ermiedert hatte, daß' es meinem Bater zustehe, um sie anzuhalten, wie ich es aber nicht mage, es ihm zu sagen, aus Furcht daß er nicht einstimmen möchte, nicht deßhalb, weil ihm der Werth, die Tugend und Ochonheit der Lueinde unbekannt fen, benn ihre Eigenschaften maten hinreichend, ihre Berbindung mit jeder spanischen Familie ehrenvoll zu machen; sondern ich begriffe wohl, daß mein Vater nicht suchen wurde, mich so schnell zu verheirathen, bis er erst sabe, was der Herzog Ricardo für mich thun würde. Rurg, ich sagte ibm, daß ich nicht Starke genug habe, mit meinem Vater darüber zu sprechen, denn nicht nur dieß Hinderniß, sondern noch manches andere mache mich muthlos, ohne daß ich recht sa= gen konne was, es ware mir aber, als wenn meine Wünsche niemahls in Erfüllung geben würden.

Don Fernando antwortete mir, daß er es über sich nehme, mit meinem Vater zu sprechen, und ihn dahin zu bringen, daß er mit Lucindens Vazter redete. — O du ehrsüchtiger Marius! grausamer Catilina! schändlicher Sylla! verrätherischer Gasalon! du hinterlistiger Vellido! rachsüchtiger Julian! o habsüchtiger Judas! du Verräther, Grau-

famer, Rachsächtiger, Hinterlistiger! Bas hatte bir ber Unglückliche gethan, ber bir so offen die geheim= ften Bunsche seines Herzens entdeckte? Bie habe ich dich beleidigt? Welchen Rath hab' ich dir je gegeben, welches Wort jemahls gesprochen, das nicht hatte bazu dienen follen, beine Chre wie bein Gluck zu befördern? Aber worüber klag' ich, Elender ! es ist ja gewiß, daß, wenn der Lauf der Gestirne Ungluck mit sich führt und es sich mit Gewalt und Wuth von oben herniederwälzt, keine Kraft bes Irbischen es aufhalten, feine Vorsicht bes Menschen es abwenden kann. Wer hatte es glauben können, daß Don Fernando ein edler, ehrenvoller Ritter, den meine Dienste verpflichtet hatten, der so angesehen war, daß er nur wählen durfte, um feine Liebe erwiedert zu feben, daß diefer nicht rubte, bis er mir mein einziges Schäfchen geraubt hatte, das ich selbst noch nicht besaß! Aber ich will diese unnügen unersprießlichen Betrachtungen laffen und wieder den abgebrochenen Faden meiner unglückliden Geschichte anknupfen.

Da dem Don Fernando meine Gegenwart hinderlich war, um seine schändliche Falschheit auszuüben, beschloß er, mich zu seinem ältern Bruder zu
schicken, unter dem Vorwande Geld von diesem für
sechs Pferde zu verlangen, die er bloß deßhalb gekauft hatte, um mich zu entfernen, und seine verdammte Ubsicht desto besser durchzuführen; er kaufte

pie ten nähmlichen Tag, als er sich anboth, mit meinem Vater zu sprechen, und er verlangte, baß ich des Geldes wegen sogleich abreisen sollte. Konnte ich diefer Verrätheren vorbeugen ? Konnte ich sie nur ahnden? Weit davon entfernt, both ich mich vielmehr mit der größten Bereitwilligkeit an, so= gleich abzureisen, weil ich ben Kauf für fehr vortheilhaft hielt. In derfelben Nacht sprach ich mit Lucinden, und erzählte ihr, was ich mit Don Fernando abgeredet habe, und daß sie die feste Hoffnung fassen könne, daß nun unfre tugendhaften Bunsche in Erfüllung geben würden. Sie bath mich, vor Don Fernando's Verratheren eben fo sicher wie ich, ich möchte bald wieder kommen, denn sie fen überzeugt, wie es nur davon abhinge, daß mein Vater mit dem ihrigen spreche, um alles in Erfüllung zu bringen. Ich weiß nicht, wie es geschah, aber indem sie dieß gesagt hatte, wurden ihre Augen von Thranen naß, das Wort stockte in der Kehle, so daß sie nichts mehr hervorbringen konnte, ob es mir gleich schien, sie habe mir noch vieles zu sagen. Ich erstaunte über diesen Bufall, den ich noch niemahls an ihr wahrgenommen hatte, benn so oft das gute Glück und meine Gorgfalt uns die Unterredung ausmittelten, mar unser Ge= spräch jedesmahl munter und fröhlich, ohne in unser Unterhaltung Thranen, Seufzer, Argwohn und Furcht einzumischen. Ich pries jederzeit mein Glud,

daß ber Himmel mir sie zur Geliebten vergonnt habe, ich erhob ihre Ochonbeit und bewunderte ih= ren Wig und Verstand, und sie zur Vergeltung lobte mit ihrer Liebe das an mir, was ihr Lob zu verdienen schien. Mebenher etzählten wir uns taufend luftige Vorfälle von unfern Nachbarn und Bekannten, und das höchste, was meine Kuhnheit bann wagte, war eine ihrer schönen weißen Banbe wie mit Gewalt zu ergreifen, um sie durch die en= gen Stabe des niedrigen Gitters, bas uns trennte, ju meinem Munde zu führen. Aber in dieser Racht vor dem traurigen Tage meiner Abreise weinte fie, sie achzte und seufzte, wodurch sie mich in Verwirrung und Schreden fette, benn ich erstaunte über diese ungewohnte Traurigkeit Lucindens. Um aber meine Hoffnungen nicht sinken zu laffen, maß ich alles ber Stärke ihrer Liebe ben und bem Schmerze, den wohl die Trennung ben denen verursacht, die sich innig lieben. Traurig und nachdenklich schied ich endlich von ihr, meine Geele war voller Gedanken und Argwohn, ohne daß ich mußte oder erdenken konnte, was ich argwöhnte; Zeichen, die mir ben traurigen Erfolg und das Unglück, das meiner wartete, beutlich genug zu erkennen gaben.

Ich langte an, wohin ich geschickt wurde; ich aberreichte meine Briefe dem Bruder des Don Fernando. Man empfing mich freundlich, fertigte mich aber nicht so freundlich ab, sondern ich erhielt zu

Das Versprechen, welches Don Fernando Euch gab, Euren Vater zu bereben mit dem meinigen zu sprechen 7 hat er zu seinem Besten, nicht aber zu Eurem Vortheile erfüllt. Bift, daß er mich gur Gemahlinn begehrt hat, und mein Vater, von Don Fernando's Vorzügen vor Euch, wie er ihn ansieht, verleitet, nimmt bie Sache so ernst, daß innerhalb zwen Tagen die Vermählung gefenert werden soll, und zwar so verborgen und geheim, daß nur der himmel und einige Leute aus bem Saufe Zeugen fenn werden. Was ich leibe, könnt Ihr fühlen; wenn Ihr kommen wollt, so eilt; und ob ich Euch liebe oder nicht, foll der Erfolg zu erkennen geben. Gebe Gott, daß dieß in Eure Hande fallt, ehe ich mich gezwungen sebe, die meinigen mit bem zu verbinden, der schlecht die versprochene Treue zu hale ten weiß.«

Dieß war der Inhalt des Brixfes, ber mich sozgleich fort auf den Weg trieb, ohne Antwort oder Geld zu erwarten, denn ich sach nun wohl ein, daß nicht der Kauf der Pferde, sondern seines Vergnüzgens, den Don Fernando bewogen hatte, mich zu seinem Bruder zu schicken. Die Wuth gegen Don Fernando, so wie die Furcht den Lohn zu verlieren, den ich mir dusch so viele Jahre des Dienstes und der Liebe erworden hatte, gaben mir Flügel; denn ohne daß ich wußte wie. war ich schon am andern Lage um die Stunde an dem Orte, in der ich Lu-

einden zu sprechen pftegte. Heimlich ging ich bin, und ließ mein Maulthier in dem Hause des braven Mannes, ber mir den Brief gebracht hatte; es fügte sich so glücklich, daß ich Lucinden gerade am Gitterfenster traf, dem Zeugen unserer Liebe. Lucinde sah mich gleich, und ich sab sie, aber nicht fo, wie wir uns hatten wiedersehen muffen. Wer aber in der Welt kann sich rühmen, das verwirrte Gemuth und den veranderlichen Sinn eines Weibes zu kennen und ergründet zu haben? Wahrlich keiner. mich Lucinde erblickte, sagte fie: Cardenio, ich bin zur Hochzeit angezogen, im Saale warten schon der Verräther Don Fernando und mein geißiger Vater, nebst andern Zeugen, die wohl Zeugen meines Todes, aber niemahls meiner Vermählung seyn sollen. Gen nicht in Gorgen, mein lieber Freund, und suche ben biesem Opfer gegenwärtig ju fenn; denn wenn meine Sinne Kraft behalten, so soll dieser Dold, den ich hier verborgen habe, alle Gewalt entkräften, indem er mein leben en= digt, und du anfängst, meine Liebe zu dir völlig ju erfennen.

Ich antwortete in verwirrter Hast, weil ich fürchtete, gestört zu werden: Laß, Geliebte, beine Thaten beine Worte wahr machen, führst du einen Dolch, um dich zu schützen, so führe ich ein Schwert, um dich zu vertheidigen oder mich umzubringen, wenn uns das Glück entgegen ist. Ich glaube

nicht, daß sie alles boren konnte, benn sie riefen sie schnell hinein, weil der Bräutigam wartete. Zugleich brach die Nacht meiner Traurigkeit herein, die Sonne meiner Freude ging unter, ohne Sehkraft, ohne Bewußtsenn blieb ich zurück. Ich ver= gaß in das haus zu geben, ich hatte jede Bewegung verlernt; doch fiel mir ein, wie nothig meine Gegenwart ben irgend einem Zufalle senn konne, ich ermunterte mich baber, so gut ich konnte, ich ging in das Haus hinein, und weil ich alle Ausund Eingange kannte, noch mehr mich aber ber Tumult begunstigte, gelang es mir, von Niemand gefeben ju werden. Ohne bemerkt ju werden, begab ich mich in die Ausbeugung eines Fensters, wo ich von herabhängenden Teppichen so verdeckt wurde, daß ich ungesehen alles sehen konnte. Bie soll ich die Empfindungen schildern, die in diesen Augenblicken mein Berg bestürmten! die Gedanken, mit benen ich kampfte, bie Ueberlegungen, bie ich anstellte! so viele und von folder Art brangten sich mir auf, daß ich sie weder sagen kann noch Der Brautigam trat endlich ohne weitern Schmuck in ben Saal, denn er trug feine gewöhn= lichen Kleider. Als Zeuge kam ein Verwandter Lucinden's mit ihm, und weiter war Niemand im Gaale zugegen, als Diener bes Hauses. darauf erschien Lucinde aus einem Nebenzimmer, von ihrer Mutter und zween Madden begleitet,

ihre Rleidung war fo schon und reich, wie es ihr Stand und ihre Ochonheit verdienten, und fo fcon. als sich der Put mit edler Pracht gepaart, erwei-Meine Angst und Verwirtung ließen es nicht zu, ihren Anzug genauer zu betrachten, ich merkte nur die Farben roth und weiß, und den Glanz der Ebelgesteine, die auf dem Kopfe schimmerten, wie auf ihrem ganzen Kleide, wodurch die seltene Schönheit ihrer glanzenden golbenen Haare noch erhöht wurde, so daß sie mit den fynkelnden Steinen und dem Schimmer von vier gro-Ben Lichtern, die im Gaale waren, wetterferten, und ihr Schimmer bennoch ben Augen heller bunkte. D du Gedachtniß, Todfeind meiner Rube! Wozu nutt es, mir noch jest bie unvergleichliche Schonbeit meiner angebetheten Feindinn vorzustellen ? War'es, gransames Gedachtniß, nicht bester, daß du mir vorstelltest, was ich bamabis that, damit ich von so unendlicher Beleidigung emport, wenn mir nicht Rache schaffe, boch mindesten dieß Leben verliere? - Last es Euch: meine Herren, nicht verdrüßen, diese Ausschweifungen mit anzuhören, benn meine Leiden scheinen mir so groß, daß ich sie nicht kürzlich und in wenigen Borten erzählen kann, benn jeder Umftand erfordert in meinen Augen eine lange Rebe.

Der Pfarrer antwortete, daß es ihnen so wenig verdrüßlich fiele, ihn anzuhören, daß diese ge-

nauern Umstände ihnen vielmehr fehr angenehm wären, denn sie schienen auch ihnen so wichtig, daß man sie nicht mit Stillschweigen übergehen, sondern ihnen eben so viele Aufmerksamkeit, als den Hauptbegebenheiten schenken musse.

Indem ich also im Gaale wartete, fuhr Carbenio fort, trat der Pfarrer des Kirchspiels berein, faßte die beyden ben der Hand, um bie nothige Zeremonie vorzunehmen, indem er sagte: Wollt Ihr, Fraulein Lucinde, biesen hier gegenwärtigen Don Fernando zu Eurem rechtmäßigen Gemahl, wie es bie beilige Mutter Kirche befiehlt? 3ch stürzte mit Kopf und Hals hinter den Teppichen hervor, ich horte mit der gespanntesten Aufmerkfamkeit und mit verwirrter Geele, um Lucindens Antwort zu vernehmen, das Urtheil meines Todes, ober die Bestätigung meines Lebens! D war' ich doch damahls hervorgebrochen, und hatte laut gerufen: Lucinde! Lucinde! bedenke was du thust, erwäge was du mir schuldig bist, bedenke daß du die Meine bist, und daß du keinen Undern angehoren barfft! Glaube mir, bag bein Ja und bas Ende meines lebens nur eins und dasselbe ift. Ha! Verrather, Don Fernando! du Rauber meines Glücks, du Tod meines Lebens! Was willst du ? Was verlangst du? Erwäge, haß du als Christ nicht bas Ziel beiner Bunsche erlangen kannft,

benn Lucinde ift meine Gattinn, und ich bin ihr Gemahl!

O ich Thor! jest abwesend und fern von ber Gefahr, jest erzähl' ich, was ich damoble hatte thun follen und nicht that! Jest, nachdem mir mein köstliches Gut geraubt ist, verwünsche ich ben Räuber, an bem ich mich rächen konnte, hättich ein herz im Busen gefühlt, wie ich es jest fühle, Klagen auszustoßen, nun gut, ich war da= mahls ein Feiger und Michtswürdiger, so ift es auch nicht zu viel, wenn ich jetzt sterbe, als Canb= streicher, in Reue und Wahnsinn. — Der Priester erwartete Lucindens Antwort, die lange zögerte, und als ich nun glaubte, daß sie ben Dolch ziehen würde, sich zu vertheidigen, oder daß sie reden würde, um die Wahrheit zu bekennen und fie alle ju meinem Beften ju enttäuschen, ba hörte ich. daß sie mit schwacher und ohnmächtiger Stimme sagte: Ja; das nahmliche sagte Don Fernando, die Ringe wurden gewechselt, das unauflösliche Band war geknüpft. Der Bräutigam wollte feine Braut umarmen, aber sie fuhr mit der Sand nach dem Herzen und sank ohnmächtig in die Arme ibrer Mutter.

Alls ich das Ja von ihren Lippen vernommen hatte, und nun meine Hoffnungen getäuscht sab, die Worte und Versprechungen Lucindens falsch fand, und die Unmöglichkeit fühlte, in irgend ei-

ner Zeit das Gut wieder zu gewinnen, das ich in diesem Augenblicke verloren hatte; da verließ mich seder Gedanke, mir war's als würde der Himmel mir abtrünnig, als trüge die Erde mich nur als ihren Feind, als verweigerte die Luft meinen Seufzern Nahrung, und das Wasser meinen Thränen Unterhalt: nur das Feuer blieb mir zurück, so daß ich vor Wuth und Eifersucht mich in allen Abern brennen fühlte.

Alle waren durch Lucinvens Ohnmacht verwirrt; die Mutter öffnete ihren Busen, um ihr Luft zu schaffen, und fand ein zusammengelegtes Papier, welches Don Fernando sogleich ergriff und es ben dem Scheine eines Lichtes las; so wie er geendigt hatte, sank er in einen Stuhl und ftutte ben Korf in die Sand, wie ein Mensch, in Bebanken versunken, ohne den übrigen zu helfen, feine Braut ins Leben zuruck zu rufen. Da ich fo alle Leute des Hauses im Tumulte sah, beschloß ich fortzugeben, unbekummert, ob man mich seben mochte oder nicht, mit dem Vorsate, im Fall man mich erblickte, ein Unbeil anzurichten, daß die ganze Welt den gerechten Zorn meiner Brust in Bestra= fung des falschen Fernando erführe, so wie den Wan= kelmuth ber ohnmächtigen Verrätherinn. Aber mein · Schicksal, welches mich für größere Uebel aufbewahrt hat, wenn es größere gibt, führte es fo, daß ich in diesem Augenblicke meine Vernunft fand,

mich seitdem wieder verlassen hat. Ohne also an nich meinen ärgsten Feinden Rache zu nehmen, wie ich nel leicht gekonnt hatte, war' ich nicht von allen Ge= di danken verlassen worden, beschloß ich, die Strafe, die sie verdienten, an mir selber auszuüben. Ich war ni also grausamer gegen mich, wie ich gegen sie geweid sen ware, wenn ich sie auch ermordet hatte, denn um deffen Qual ist bald vorüber, der schnell stirbt, wer aber in Martern hinschmachtet, ermordet sich unper aufhörlich, ohne sein Leben zu beschließen.

ibt

Ich ging aus bem Sause, dabin wo mein walthier stand, ich ließ es satteln, stieg, riff Abschied zu nehmen auf und ritt aus der Stadt, ohne es, wie ein zweyter Loth zu wagen, die Aund gen rückwärts zu wenden. Als ich mich auf dem in einsamen Felde sab, die Dunkelheit der Macht en nich verdeckte und ihre Stille zum Klagen einlub, , fo da erhub ich laut ein Geschren, unbekummert, ob nich einer hörte ober erkannte; mit tausend Flü= benichen begleitete ich die Nahmen Lucinde und Don nan Fernando, als wenn sie dadurch das Unrecht buß= mitten, das sie an mir verübt hatten. Ich nannte frassie grausam, undankbar, falsch und nichtswürdig, tantvorzüglich aber habsüchtig, weil sie von den Reich= neinthumern meines Feindes geblendet, mich verlaffen abitund fich dem ergeben hatte, dem das Gluck mit immehr Frengebigkeit entgegen ging. In dem Tubiemult dieser Fluche und Schmabungen entschuldigte

ich sie bann wieder, sie sen ein Rind, ftreng im Hause der Altern erzogen, gewöhnt biesen zu geborchen, sie konnte nicht widersprechen, da ihr diese einen reichen, schönen und vornehmen Mann gaben, ohne den Argwohn zu erregen, daß sie unbesonnen handle, oder ihr Wille schon gebunden sen, welches ihrem guten Nahmen und ihrer Ehre so nachtheilig war. Dann sagte ich wieber, wie fie nur hatte bekennen burfen, bag ich ihr Gemahl sen, so hatten sie gesehen; daß ihre Wahl nicht unanständig gewesen, benn vor Don Fernandos Bewerbung konnten fie felbst keinen bef= ' fern Gatten für ihre Tochter munichen; ebe fie aber ber außersten Gewalt nachgegeben hatte und die Sand gereicht, hatte sie sagen konnen, sie habe sie mir schon gegeben, daß ich kommen und alles das bestätigen werde, was sie für gut erfunden hatte, zu erdichten. Ich ward end= lich überzeugt, daß wenig Liebe, wenig Bernunft, und viel Ehrgeiß und Streben nach Größe fie bahin gebracht hatten, bas Versprechen zu vergeffen, womit sie mich getäuscht, und in meiner festen Soffnung und meinen tugendhaften Bun= ichen bingehalten hatte. Go ichrepend und in dieser Verwirrung reiste ich die ganze Nacht hinburch, mit Unbruch des Tages fand ich mich am Eingange dieses Gebirges, in dem ich wieder brev Lage-ohne Weg und Steg herumirrte, bis ich

endlich auf Wiesen fam, die, ich weiß nicht nach welcher Seite dieser Berge liegen, und etliche Schäfer nach ber wilbesten Gegent des Gebirges fragte. Gie wiesen mir biese Gegend nach, und fogleich begab ich mich mit bem Entschluffe bieber, hier mein Leben zu endigen. Wie ich in die Gegend dieser Wildniß kam, fiel mein Maulthier vor Ermüdung und Hunger tobt nieder, oder wie ich eber glaube, um eine so unnuge Last, wie ich war, abzuwerfen. Ich mar zu Fuß, von der Ma= tur überwältigt, vom Hunger gemartert, ohne mir die Muhe zu geben, die Befriedigung meiner Bedurfnisse zu suchen. Go lag ich, ich weiß nicht wie lange auf ber Erbe, worauf ich, ohne Hunger ju fühlen, mich aufhob und mich ben einigen Biegenhirten fand, die mir wohl mußten bengestanden haben; benn sie erzählten mir, wie sie mich angetroffen hatten, und bag ich so vielen Unsinn und mancherlen Tollheiten gesagt, daß sie wohl eingefeben, wie ich den Verstand verloren habe. habe es auch seitdem selbst empfunden, daß er nicht immer hinreichend ftark ift, sondern oft so ichwachund dunn, daß ich tausend Thorheiten begehe, mir die Kleider zerreisse, durch die Einsamkeit schrepe, mein Schicksal verfluche, und vergeblich den gelieb= ten Nahmen meiner Feindinn wiederhohle; meine Absicht ift dann, mir mit diesem Geschren das Leben ju nehmen, und wenn ich bann wieder gur Befin-

nung komme, fühle ich mich so matt und erschöpft, daß ich mich kaum regen kann. Mein gewöhnlicher Aufenthalt ist die Höhlung eines geräumigen Korkbaumes, in dem ich diesen elenden Körper verberge. Die Ochsentreiber und Ziegenhirten, die in diesen Bergen streifen, legen mir, aus Mitleid bewegt, im Wege und auf den Felsen Nahrung hin, wo sie meinen, daß ich vorübergehe und sie finden werde, und ob ich gleich bann nicht Besinnung habe, so treibt mich doch der Instinkt der Natur, meine Mahrung zu suchen, und erweckt in mir die Begierde, sie zu nehmen und zu verzehren. Oft, sagen sie, wenn sie mir im Wahnsinne begegnen, falle ich sie auf ben Wegen an, und nehme ihnen mit Gewalt, fo gern sie's mir auch aus gutem Willen geben, wenn die Schäfer aus dem Dorfe nach den Huthun= gen geben. Go lebe ich bieß elende, unglückselige Leben, bis es bem himmet gefallen wird, es zu beschließen, ober mein Gedächtniß so zu andern, baß ich nicht mehr ber Schönheit und des Verraths Lu= cindens, so wie Don Fernando's Schändlichkeit ge= denke, geschieht dieß vor meinem Tode, so will ich meine Gedanken anders richten; wo nicht, so bitte ich ihn nur darum, daß er meiner Seele gnitig senn moge, denn in mir selber fühle ich nicht Kraft und Starke genug, meinen Korper aus biefem Elende zu reißen, in das ich mich frenwillig gestürzt habe. Dieß, meine herren, ist die trubselige Geschichte

meiner Leiden, fagt mir nun, ob ich weniger em= pfinden kann, als wie Ihr an mir gesehen habt? Gebt Euch darum feine Mube, mir mit vernünfti= gem Rathe benzustehen, er kann mir so wenig nüßen, wie die Arznen eines geschickten Arztes dem Kranken, der sie nicht einnehmen will. Ich will keine Wohlfahrt ohne Lucinden, und da sie einen andern erwählt hat, indem sie die meine war, oder seyn sollte, wähle ich mir nun das Unglück, da ich sonst hätte gludlich senn konnen. Gie machte burch ihren Bankelmuth mein Verderben beständig, ich will mich selbst verderben und badurch ihren Willen erfüllen; ich bin für die Zukunft ein Bepspiel, wie mir allein das fehlte, was sonst allen Elenden bleibt, die sich immer damit tröften, daß ihre Leiden nicht ewig dauern, und darum leide ich um so größere Martern, weil ich glaube, baß sie sich nicht mit dem Tode endigen werden.

Hier beschloß Cardenio seine lange Rebe und die Geschichte seiner unglücklichen Liebe, und indem ihm der Pfarrer etwas tröstliches sagen wollte, unsterbrach ihn eine Stimme, die er vernahm, und sie alle hörten in traurigen Accenten das, was wir im folgenden Capitel mutheilen werden, denn mit dem bisher Gesagten beschließt der weise und genane Geschichtschreiber Cide Haméte Benengeli einen Theil dieser Geschichte.

## Biertes Capitel.

Sandelt von dem neuen und angenehmen Abenteuer, welches dem Pfarrer und Barbier in dem nähmlischen Gebirge begegnete.

Döchst beglückt und freudenreich waren die Zeiten, in welchen der kühnste Ritter Don Quirote von la Mancha ber Welt erschien, denn, daß er dazumahl den ehrenvollen Entschluß faßte, den erloschenen und gleichsam erstorbenen Orden der irrenden Ritterschaft zu erwecken und der Welt zurückzugeben, erfreuen wir uns in unsern Tagen, die einer erheiternden Unterhaltung so febr bedürfen, nicht nur der Gu-Bigkeiten seiner wahrhaftigen Geschichte, sonbern zugleich ber Erzählungen und Episoben, die zum Theil eben so anmuthig, kunstreich und wahrhaftig sind, als die Geschichte selbst, welche ihren sauber gehechelten, geflochtenen und abgetheilten Faden aufnimmt, und erzählt, wie der Pfarrer, als er fich eben bereitete, dem Cardenio Troft zugusprechen, von einer Stimme, die fein Ohr vernahm, unterbrochen wurde, welche in klagenden Tonen Folgendes fagte:

»D Himmel! sollst ich schon den Ort gefunden haben, der zum verborgenen Grabe dienen kann der Last dieses meines Körpers, die ich so sehr' wider meinen Willen trage? Ja, so wird es sepn, wenn diese Gebirge so einsam sind, wie sie mir erscheinen. Uch, ich Unglückselige! Wie viel liebere Gesellschaft werden diese Felsen und Abgründe für mein Vorhaben senn, (denn sie vergönnen es mir, mein Unglück dem Himmel zu klagen) als die Gegenwart irgend einer menschlichen Gestalt; denn von keinem auf Erden kann ich Rath in meinen Zweifeln hoffen, Trost in meinen Schmerzen, Hülfe in meinen Leiden.«

diese Worte hörten und verstanden der Pfarrer und die mit ihm waren, und da sie glaub= ten, wie es auch in der That war, daß der Klagende sich in der Rabe befinden muffe, so standen sie auf, ihn zu suchen, und sie waren kaum zwan= jig Schritte gegangen, als fie binter einem Felfen, am Fuße eines Eschenbaumes einen Jüngling mahr= nahmen, in der Kleidung eines Bauern, der das Gesicht gegen ben Boben neigte, weil er im vorüberfließenden Bache seine Füße wusch, wegwegen sie ihn nicht sogleich betrachten konnten; sie waren auch so leise herangeschlichen, daß er sie nicht vernahm, auch weiter auf nichts achtete, als feine Füße zu mafchen, die nicht anders wie zwen Stücke weißen Crystalls aussahen; die dort zwischen an= berm Gestein im Bache gewachsen maren. Der Glang der iconen, weißen Fuße fette fie in Erstaunen; denn sie schienen nicht gemacht, auf Riesel zu treten, ober hinter dem Pfluge und den Rindern herzuschreiten, wie man boch nach der Bekleidung hatte schlie= pen sollen. Wie sie also saben, daß sie nicht bemerkt wurden, gab der Pfarrer, welcher der vorderste nauern Umstände ihnen vielmehr fehr angenehm waren, denn sie schienen auch ihnen so wichtig, daß man sie nicht mit Stillschweigen übergehen, sondern ihnen eben so viele Aufmerksamkeit, als den Hauptbegebenheiten schenken musse.

Indem ich alfo im Saale wartete, fuhr Cardenio fort, trat der Pfarrer des Kirchspiels her= ein, faßte die beyden ben der Hand, um bie nothige Zeremonie vorzunehmen, indem er sagte: Wollt. Ihr, Fraulein Lucinde, diesen hier gegenwärtigen Don Fernando zu Eurem rechtmäßigen Gemahl, wie es die heilige Mutter Kirche befiehlt? Ich stürzte mit Kopf und Hals hinter den Teppichen hervor, ich horte mit der gespanntesten Aufmerkfamkeit und mit verwirrter Geele, um Queindens Antwort zu vernehmen, das Urtheil meines Todes, ober die Bestätigung meines Lebens! O war' ich doch damahls hervorgebrochen, und hatte laut gerufen: Lucinde! Lucinde! bedenke was bu thust, erwäge was du mir schuldig bist, bedenke daß du die Meine bist, und daß du keinen Undern angehören darfst! Glaube mir, daß bein Ja und das Ende meines lebens nur eins und dasselbe ift. Sa! Verrather, Don Fernando! du Räuber meines Glücks, du Tod meines Lebens! Was willst du ! Was verlangst du? Erwäge, daß du als Christ nicht das Ziel beiner Bunsche erlangen kannft,

benn Lucinde ist meine Gattinn, und ich bin ihr Gemahl!

O ich Thor! jett abwesend und fern von der Gefahr, jest erzähl' ich, was ich damohls hätte thun sollen und nicht that! Jest, nachdem mir mein koftliches Gut geraubt ift, verwunsche ich den Räuber, an dem ich mich rächen konnte, hättich ein Herz im Busen gefühlt, wie ich es jest fühle, Klagen auszustoßen, nun gut, ich war das mahls ein Feiger und Nichtswürdiger, so ift es auch nicht zu viel, wenn ich jest sterbe, als Land= streicher, in Reue und Wahnsinn. — Der Priester erwartete Lucindens Antwort, die lange zögerte, und als ich nun glaubte, daß sie ben Dolch ziehen würde, sich zu vertheidigen, ober daß sie reden würde, um die Wahrheit zu bekennen und sie alle ju meinem Beften ju enttäuschen, ba hörte ich. daß sie mit schwacher und ohnmächtiger Stimme. fagte: Ja; das nähmliche sagte Don Fernando, die Ringe wurden gewechselt, das unauflösliche Band war geknüpft. Der Brautigam wollte feine Braut umarmen, aber sie fuhr mit der Hand nach dem Bergen und sank ohnmächtig in die Arme ibrer Mutter.

Alls ich das Ja von ihren Lippen vernommen. hatte, und nun meine Hoffnungen getäuscht sah, die Worte und Versprechungen Lucindens falschfand, und die Unmöglichkeit fühlte, in irgend ei-

ben nur die Absicht, Euch zu dienen: ohne Ursache begebt Ihr Euch also auf diese ungeziemende Flucht; denn Eure Füße können sie so wenig aushalten, als wir darein willigen können.

Auf dieses sagte sie kein Wort, so war sie er= schrocken und in Verwirrung. Hierauf traten sie binzu, und ber Pfarrer nahm ihre Hand und fuhr so fort: »Was Eure Kleidung, Gennora, uns läug= ten sollte, baben uns Eure Locken entbeckt, deutliche Zeichen, bag feine geringen Ursachen Euch veranlagt haben, Eure Ochonheit burch fo unwurdige Tracht zu entstellen, und sie so einsamer Bildniß zu verrathen, in ber Ihr uns zum Glücke gefunden habt, um Euch wenigstens zu rathen, wenn wir Euch nicht helfen können; denn kein Uebel ift so drückend oder so gar verzweifelt, so lange das Le= ben noch währt, daß es nicht mindestens Rath zulaffen follte, wenn er bem, ber beffen bedarf, aus guter Absicht gegeben wird; also, Gennora, oder Gennor, oder mas Ihr sonst sennwollt, erhohlt Euch man, dem Schrecken, der unser Unblick Guch verurfact, und erzählt uns Guer gutes ober ichlimmes Glud; denn Ihr werdet finden, wie jeder von uns ein Mitgefühl für Eure Leiden hat.«

Indem der Pfarrer diese Worte sagte, stand das verkleidete Mädchen wie versteinert; sie betrachtete alle, ohne nur die Lippen zu regen oder eine Sylbe zu sprechen, eben so wie ein unerfahrner

Bauer, dem plötzlich seltene und nie gesehene Dinge vor die Augen kommen: da aber der Pfarrer wie= berum zu bem nahmlichen Endzwecke andere Worte ` anknüpfte, hohlte sie einen tiefen Geufzer, brach ihr Schweigen, und fagte: »Da es der Ginsamkeit dieser Gebirge unmöglich gewesen ist, mich zu verstecken, und meine aufgelosten haare auch meiner Bunge nicht erlauben, Lügen zu fagen, so wäre es jest wohl vergeblich, von neuem mich hinter eine Erbichtung zu verbergen, ber Ihr vielleicht mehr aus Höflichkeit, als einem andern Grunde, Glauben ben= messen würdet: dieß vorausgesetzt, sage ich Euch, meine Berren, bag ich Guch fur Gure freundlichen Unerbiethungen banke, die mir die Pflicht auflegen, alle Eure Bitten zu erfüllen; nur beforge ich, bie Erzählung meiner Unglücksfälle wird ben Guch eben so viel Mitleiden als Unwillen erregen, weil Ihr feine Gulfe, mir zu helfen, feinen Rath, mir beyzustehen, finden werdet; dennoch aber, damit nicht meine Chre Eurem gütigen Willen zwendeutig erscheine, da Ihr schon erkannt habt, daß ich ein Weib bin, und Ihr mich als Madchen, einsam und in dieser Kleidung feht, welches zusammt wie jedes einzeln, jede gute Meinung zu Boden werfen fonnte, will ich Euch bas sagen, was ich gern verschwiege, wenn es mir möglich ware.«

Alles dieß sagte ohne Unstoß diejenige, die ein so schönes Mädchen zu feyn schien, mit so leichter

Bunge und so süßer Stimme, daß Jene über ihren Werstand nicht weniger als über ihre Schönheit er=staunten, und da sie ihr von neuem ihre Dienste anbothen, und sie von neuem bathen, ihr Verspre=chen zu erfüllen, so setze sie sich, ohne sich länger bitten zu lassen, indem sie mit größtem Anstande ihre Schuhe anlegte und ihre Haare aufwickelte, auf ein Felsenstück, und nachdem die dren sich um sie gelagert, und sie sich bemüht hatte, einige Thränen zu unterdrücken, die ihr in die Augen stiegen, be=gann sie mit sanster und melodischer Stimme die Geschichte ihres Lebens auf folgende Weise:

»hier in Undalusien liegt ein Ort, von bem ein Bergog seinen Titel nimmt, welcher ibn zu einem von denen macht, die man die Granden von Opanien nennt. Dieser hat zwen Gobne, ber altere, Erbe feiner Guter, und, wie es icheint, feiner Tugenden; der jungere aber mag wohl nur Erbe ber Werratherenen des Bellido, und ber Tucke des Galaton fenn. Dieses Herrn Basallen find meine Reltern, von geringer Abkunft, doch fo reich, bafi, wenn die Matur ihnen eben so gunstig gewesen ware als das Glud, sie weder etwas zu munschen hatten, noch ich in mein gegenwärtiges Elend verwickelt ware; benn wohl mag mein schlimmes Glud nur badurch veranlaßt seyn, daß sie von keinem edlen Geschlechte abstammen; doch sind sie nicht so niedrig, bağ fie fich ihres Standes zu schämen hatten, doch eben fo wenig vornehm genug, um mir ben Geban= ken nehmen zu konnen, daß nur aus ihrer Diedrig= keit mein Unglück erwachsen sen; kurz, sie sind ein= fache Landleute, nie vermischt mit einem schlechtberufenen Stamme, sondern alte, unbeflecte Christen, und so unbesteckt, daß ihr Reichthum und Aufwand ihnen nach und nach ben Nahmen ter Sidalgo's, ja der Ritter erwerben konnte, doch schäßten sie das für ihren größten Reichthum und besten Udel mich jur Tochter zu haben; und ba fie feinen andern Erben ober Erbinn hatten, und sie mich zärtlich als ihr Rind hielten, murbe ich so von ihnen geliebt, wie nur je eine Tochter geliebt murde: ich mar der Spie= gel, in dem fie betrachteten, bie Stupe ihres 21ters, das Ziel aller ihrer Wünsche, die sie mit de= nen jum himmel vereinigten, und mit denen bie meinigen burchaus übereinstimmten, ba sie immer die besten maren; nicht weniger wie ich die Beberrscherinn ihrer Liebe war, war ich es über alle ihre Guter; ich nahm Diener an, und gab ihnen ben Abschied, die Rechnungen über Aussaat und Erndte gingen burch meine Sande; über die Dehlmühlen, die Weinkeltern, über die Berden des großen und fleinen Wiebes, über die Bienenzucht, furz, über alles, mas zum Besithume eines so reichen Landmanns gebort, als mein Bater war, führte ich bie Rechnung; ich war die Haushalterinn und Herrscherinn, und meine Gorgfalt erwarb mir fein

Wohlgefallen in solchem Maß, daß ich es unmöglich ausbrücken kann; die Stunden, die mir vom Tage übrig blieben, nachdem ich die Geschäfte ber Haushaltung und-Wirthschaft beforgt hatte, wenbete ich zu jenen Uebungen-an, die den Jungfrauen eben so nüglich als nöthig sind, wie die Arbeiten mit der Nadel ober am Stickrahm, oft auch bas Spinnrad: und ließ ich diese Arbeiten, um meinen Sinn zu ermuntern, fo las ich zu meinem Vergnugen irgend ein geistliches Buch, ober ich spielte meine denn die Erfahrung zeigte mir, wie die Musik unruhige Gemüther beruhigt, und die Leiden der Seele erleichtert. Ein solches Leben führte ich in meiner Aeltern Hause, welches ich Euch\_nicht aus Prahleren so umständlich beschrieben habe, oder um ju zeigen, daß ich reich fen, sondern damit Ihr feben mögt, wie ich ohne meine Schuld aus jener glücklichen Lage in das Elend-gerathen bin, in welchem ich mich jest befinde.

Wie ich also mein Leben so eingezogen unter diesen Beschäftigungen fortführte, daß man es mit dem Aufenthalte in einem Kloster vergleichen durfte, ohne, wie ich es glaubte, von Jemand anders als den Dienern im Hause gesehen zu werden, — benn wenn ich zur Messe ging, geschah es so früh am Tage, überdieß von meiner Mutter und meinen Mägden begleitet, auch so verhüllt und verschlepert, daß meine Blicke kaum mehr den Boden sahen, als den,

wo ich den Fuß hinsetze, — so vermochten es dennoch die Augen der Liebe, oder vielmehr der Müßigkeit, die schärfer sind als die Augen des Luchses, daß Don Fernando mich bemerkte; denn so heißt der jüngere Sohn des Herzogs, von dem ich erst gesprochen habe.«

Raum hatte die Erzählerinn den Nahmen des Don Fernando genannt, als Cardenio die Farbe im Gesichte veränderte, woben ihm in heftiger Erschütterung der Schweiß ausbrach, so daß der Pfarerer wie der Barbier, die auf ihn Acht gaben, schon befürchteten, daß er den Anfall von Wahnsinn bestommen mögte, der ihn, wie sie gehört hatten, von Zeit zu Zeit heimsuchte; aber Cardenio that in seiner Erschütterung nichts anders, als daß er erstaunt da stand, und das Mädchen von oben bis unten betrachtete, indem er zu wissen glaubte, wer sie sen, sie aber, ohne Cardenio's Bewegung zu bemerken, fuhr also in ihrer Erzählung fort:

»Er hatte mich kaum gesehen, als er auch, wie er mir nachher sagte, sich so von Liebe zu mir ergriffen fühlte, wie ich es wohl an seinem Betragen wahrnehmen konnte. Um aber bald die Geschichte meiner Leiden zu endigen, so übergehe ich alle Besmühungen des Don Fernando, die mir seine Absicht kund thun sollten; er bestach alle Leute in meinem Hause; meine Angehörigen erhielten Geschenke und Begünstigungen von ihm; jeder Tag war ein Fest,

und führte eine Ergötlichkeit in meine Straffe; in ben Nächten konnte vor Spiel und Gesang niemand schlafen; ber Briefchen, die mir, ohne zu wissen wie? in die Hände kamen, waren unzählige, voll von glühender Liebe und Ergebenheit, mehr Betheu= rungen und Schwüre als Buchstaben, alles dieses aber erweichte mich so wenig, daß es mich im Ge= gentheil so gegen ihn verhartete, daß er mir wie mein Tobfeind erschien, so daß alles, was er that, um mich seinen Wunschen geneigt zu machen, durch= aus die entgegengesetzte Wirkung hervorbrachte; nicht, als ob mir die edle Gestalt Don Fernando's mißfallen hätte, ober als ob ich auf seine Bemühun= gen einen Unwillen geworfen; benn ich empfand im Gegentheil ein gewisses Vergnügen, mich von einem so vorzüglichen Ritter geschätzt und geliebt zu seben; auch verdroß es mich nicht, mein Lob in seinen Brie= fen zu lesen: benn wenn wir Weiber auch noch so häßlich sind, so schmeichelt es uns doch, wie ich glaube, immer uns schon genannt zu hören: son= dern meine Tugend und der gute Rath meiner Ael= tern widersetzten sich ihm, die schon um die Absicht Don Fernando's wußten, weil er sich nicht barum kummerte, ob die ganze Welt sie erführe, denn meine Aeltern sagten mir, wie sie meiner Tugend allein ihre Ehre und ihren guten Ruf vertrauten, daß ich die Ungleichheit bedenken möchte, die mich und Don Fernando von einander trennte, und dar-

aus schließen, daß seine Absichten, wenn er auch andere Reden führe, nur dahin zielten, sein Ver= anugen, nicht aber meine Wohlfarth zu befordern; wenn ich also gesonnen sen, seinen unrechtmäßigen Bewerbungen ein Sindernifi in den Weg zu stellen, fo wollten sie mich schnell verheirathen, mit wem ich es am liebsten möchte, entweder mit einem ber Wornehmsten unseres Orts, oder aus der Nachbarfcaft; benn unser großes Vermogen wie mein guter Ruf berechtige sie zu der schönsten Soffnung; burch diese gewissen Aussichten und die Wahrheit ihrer Vorstellungen stärkte ich mich in meinem Vorfate, und gab dem Don Fernandt auch nicht eine einzige Sylbe zur Antwort, die ihm, felbst nur aus ber Ferne, die Hoffnung hatte einflößen konnen, feine Buniche erfüllt zu feben; diese Buruckgezogen= beit aber, die er für Verschmähung halten sollte, mußte vielleicht nur noch heftiger seine Begier entgunben, benn fo muß ich feine Gefinnung gegen mich nennen, die ich Euch, wenn sie gestaltet war, wie sie hatte senn sollen, heute nicht beschreiben burfte, weil mir dann die Ursache fehlen murde, davon zu erzählen; kurz, Don Fernando erfuhr, daß meine Aeltern damit umgingen, mich zu versor= gen, um ihm jede Hoffnung meines Besiges zu ent= reißen, ober mir wenigstens mehr Bachter zu mei= nem Schute zu- geben, und diese Rachricht bewog ihn, das zu thun, was Ihr jest vernehmen sollt. —

Als ich mich nähmlich in einer Nacht in meinem Zimmer allein befand, nur in Gesellschaft eines Mädchens, die mich bediente, die Thüren wohl verschlossen, damit mir aus nachlässigkeit nichts begegnen mochte, was meine Ehre in Gefahr bringen könnte, fand ich plößlich, ohne zu wissen oder zu begreifen wie? in meiner stillen Ginsamkeit, und trop meiner Vorsicht ihn vor mir, dessen Unblick mich so erschütterte, daß meine Augen ihre Kraft verloren, und meine Zunge verstummte; darum stand es nicht in meiner Gewalt, um Gulfe zu rufen, auch glaube ich nicht, daß er es geduldet hatte; benn schnell eilte er auf mich zu, faßte mich in seine Urme, (weil ich, wie gesagt, teine Kräfte hatte, um mich zu vertheidigen, so erschüttert wie ich war), und überhäufte mich mit so vielen Worten, daß es mir unbegreislich ist, wie die Lüge sich so geschickt verstel= len kann, daß sie wie Wahrheit erscheint; der Verrather brachte es dahin, daß seine Thranen, seine Worte, seine Seufzer seine Versprechen bekräftigten. Ich armes Kind, einsam unter ben Meinigen auf= gewachsen, schlecht geubt zu bergleichen Dingen, fing an, ich weiß nicht wie? alle diese Falschheit für Wahrheit zu halten, doch nicht so, daß ich zu einem andern als erlaubten Mitleiden durch feine Seufzer und Thränen mare bewogen worden; auf, als das erste Erschrecken vorüber war, sam= melte ich wieder meine zerstreuten Beifter, und mit

mehr Festigkeit, als er vielleicht erwartet hatte, fagte ich zu ihm: Wenn ich fo, Gennor, wie ich mich in beinen Urmen finde, in die Klauen eines wilden lowen gefallen mare, und mich dadurch er= retten konnte, daß ich etwas thate ober fagte, was meiner Tugend entgegen ware, so ware es mir eben fo unmöglich, bas zu thun oder zu fagen, wie es mir unmöglich ist, nicht mehr bas zu bleiben, was ich bis jest war: barum, wenn bu meinen Leib mit beinen Urmen umgurtet haltft, fo ift meine Geele mit Gesinnungen der Tugend umschlossen, die von den deinigen so verschieden sind, wie du es mahrnehmen sollst, wenn du Gewalt brauchen, und sie auf diese Weise noch weiter führen solltest: ich bin beine Basallinn, aber nicht Sclavinn; ber Ubel bei= nes Bluts hat kein Recht das meinige zu entehren, ober es als ein niedriges zu verachten; als Landmadchen, als Baurinn halte ich mich so gut, wie du dich als herr und Ritter haltft; beine Starte foll nichts über mich vermögen; beine Ochäge sollen mich nicht blenden; beine Worte haben keine Kraft mich zu tauschen; beine Seufzer werben mich nie bewegen; sehe ich aber alles dieses an einem Manne, den meine Meltern mir jum Gatten bestimmt haben, bann . will ich seinem Willen ben meinigen unterwerfen, ja, mein Wille wird mit dem seinen ein und derselbe fenn, fo daß mich, wenn ich meine Ehre behielte, auch keine Reue qualen, und ich bir bann, Gennor, das fremwillig geben würde, was du mir jest mit Gewalt zu entreißen suchst; alles dieses sage ich, damit du nicht glauben mögest, daß irgend Jesmand etwas von mir erlange, der nicht mein rechtsmäßiger Gemahl ist.

Wenn dir nur dieß Bedenken macht, schönste Dorothea, — denn so ist der Nahme dieser Unglücklichen, — sagte der unedle Ritter, so reiche ich dir hiemit die Hand, der Deinige zu senn, und von der Aufrichtigkeit dieses Versprechens sen der Himmel Zeuge, dem nichts verborgen bleibt, und dieß Bildniß der Mutter Gottes, das du hier hast.

Als Cardenio vernahm, daß sie Dorothea heiße, ward er von neuem verwirrt, und war nun von der Richtigkeit seiner ersten Vermuthung überzeugt; er wollte aber die Erzählung nicht unterbrechen, um den Ausgang zu erfahren, den er fast schon wußte, er sagte nur: »Wie, Sennora, dein Nahme ist Dorothea? Ich habe schon sonst diesen Nahmen von einer erfahren, die fast mit dir ein gleiches Elend erduldete; doch fahre fort, mit der Zeit will ich dir Dinge sagen, die dich nicht weniger erstaunen als betrüben werden.«

Dorothea erstaunte über diese Rede des Cardenio, so wie über seinen sonderbaren und kläglichen Aufzug, und bath ihn, wenn er etwas von ihrem Schicksal wisse, es ihr sogleich zu sagen; denn wenn das Glück ihr etwas Gutes gelassen, so sep es der Muth, den sie fühle, jeder Kläglichkeit, die ihr besgegnen möge, zu troßen, da sie gewiß sen, daß keine sie erreichen werde, die diejenige, welche sie schon bedrücke, im mindesten vermehren könne.

»Ich werde, antwortete Cardenio, »das nicht vergessen, Sennora, was ich dir sagen wollte, wenn meine Einbildung nähmlich Wahrheit ist; es ist aber jett noch nicht Zeit, und nutt dir noch nicht, es zu erfahren. «

»Es sen was es wolle, antwortete Dorothca, »um in meiner Erzählung fortzufahren, so nahm Don Fernando ein Bildniß, welches fich im Zimmer befand, und rief es jum Zeugen unsrer Bermablung an, mit herzerschütternden Worten und unter furchtbaren Schwüren that er mir bas Bersprechen, mein Gemahl zu senn, ehe er aber seine Rebe vollendete, bath ich ihn noch einmaht, wohl ju überlegen, was er thue, ju bedenken, wie fein Bater zurnen werde, wenn er ihn mit einer Burgerli= den, feiner Bafallinn, verbunden fabe; meine Ochon= beit wurde diesen nicht verblenden, denn sie fen nicht groß genug; feinen Fehler zu entschuldigen; munsche er aus Liebe zu mir mein Bestes, so mußte er mein Geschick so eben fortlaufen lassen, wie es mein Stand mit sich bringe; benn folde ungleiche Sei= rathen brächten nie Freude, auch daure die Lust nie lange, mit der fie begonnen wurden. Dieses alles stellte ich ihm vor, und fügte noch manches andere

bingu, beffen ich mich jest nicht erinnere; aber nichts war ftark genug, ihn von feinem Vorsate abwendig ju machen: denn der, der nicht zu bezahlen denkt, fondern nur als Betrüger ben Handel schließt, wird von feinen Ochwierigkeiten irre gemacht. 3ch fprach zugleich einige Worte mit mir felber, und sagte zu mir: ich bin wohl nicht die erste, die durch Seirath aus einem niebrigen Stande vornehm geworden, auch wird Don Fernando nicht ber erfte fenn, ben Schönheit, oder vielmehr verblendete Leit. wichaft dabin brachte, sich eine Gefährtinn, seiner Sobeit ungleich, zu ermählen; ba es nun kein neuer und unerhörter Gebrauch ist, so thue ich nicht Unrecht, die Ehre anzunehmen, die mir bas Ochicksal anbiethet, und wenn auch sein Vorsatz nur so lange währt, als er seine Leidenschaft befriedigt, so bin ich doch vor Gott feine rechtmäßige Gemahlinn; will ich ihn aber mit Verachtung von mir treiben, so thut er vielleicht, was er nicht sollte, und bedient fich ber Gewalt, bann bin ich entehrt, und ich ha= be feine Entschuldigung meiner Ochuld gegen die, die nicht wiffen, wie ich in biese Lage gekommen bin; denn mit welchen Worten möchte ich wohl mei= ne Aeltern und andere Leute überzeugen können, · baß dieser Ritter ohne meine Bewilligung in mein Zimmer gekommen sen? Alle biese Fragen und Antworten gingen in einem Augenblicke burch mein Bebachtniß; aber vorzüglich überwältigten mich, ohne

daß ich es merkte, Don Fernando's Schwüre zur meinem-Verderben, die Zeugen, die er anrief, die Thranen, die er vergoß, ja, feine schöne und liebenswürdige Bildung, alles erhöht durch so viele Beweise mahrhafter Liebe, daß jedes andere Herz, das eben so frey und mißtrauisch, als das meinige war, wäre bezwungen worden: ich rief meine Magb, damit zu den himmlischen Zeugen noch andere auf Erden hinzugefügt würden; Don Fernando erneuerte und bestätigte hierauf seine Ochwüre, rief noch mehr heiligen als Zeugen unseres Bundes an, verdammte sich selbst mit tausend Verwünschungen, wenn er feine Versprechungen nicht erfüllen würde, von baufigen Thranen wurden seine Hugen naß, seine Geuf= ger vermehrten sich, er drückte mich inniger in seine Arme, aus denen er mich noch nicht losgelassen hat= te, und nun, indem sich das Mächchen aus dem Zimmer entfernte, borte ich auf ein Madden zu fenn, und er murbe ein vollkommner Verrather und Michtswürdiger.

Der Tag, der auf diese Nacht meines Unglücks folgte, kam, obgleich, wie ich glaube, nicht mit der Schnelligkeit, mit der Don Fernando ihn wünschte; denn sobald die Begierde gestillt ist, ist der heftigste Wunsch, sich von da zu entfernen, wohin die Bezgier erst getrieben hat; dieß glaube ich, weil Don Fernando eilte, sich von mir zu entfernen, und durch Hülfe des Mädchens, derselben, die ihn erst herein-

gelassen hatte, befand er sich vor Tagesanbruch auf der Straße; indem er Abschied nahm, wiederhohlte er mir, doch nicht mit eben bem Gifet und ber Sef= tigkeit, wie er es bei seiner Unkunft that, daß ich mich auf seine Treue verlassen könne, daß seine Gid= schwüre wahrhaftig und unverbrüchlich weren, woben er zu größerer Bestätigung seines Worts einen kost= baren Ring vom Finger zog, und ihn an den mei= nigen steckte: Eurz, er entfernte sich nun, und ich blieb zuruck, ich weiß nicht, ob traurig oder vergnügt; nur bieß weiß ich zu fagen, daß ich verwirrt und nachbenklich war, und wie von mir felbst durch diese neue Begebenheit entfremdet, so daß ich es auch nicht über mich vermochte, oder es vielmehr gang vergaß, mit meinem Madchen wegen ihrer Berratheren zu schelten, baß fie Don Fernando in mein Bimmer verschloffen habe, benn ich war noch ungewiß, ob ich bas, was mir begegnet war, für gut ober für schlimm halten sollte; beym Abschiede sagte ich dem Don Fernando, daß er mich auf eben dem Wege die künftigen Nachte seben könne, weil ich die Geinige fen, bis er es für gut fande, die Sache bekannt zu machen, aber er kam, die folgende Nocht ausgenommen, nicht wieder, auch sah ich ihn auf der Straße nicht, eben so wenig in der Kirche, mahrend einem Monathe, benn vergebens bemühte ich mich ihn zu sprechen, weil ich wußte, daß er in ber Stadt mar, und fast täglich auf die Jagd ging,

ein Vergnügen, welches er ungemein liebte: ich weiß, wie bitter und unglückselig mir biese Tage und Stunden waren, ich weiß auch, wie sich in ihnen nun meine Zweifel entsponnen, ja wie ich auch bem Versprechen bes Don Fernando nicht mehr traute; eben so weiß ich, daß mein Madchen nun die Worte anhören mußte, und die Vorwurfe, die sie erst über ihr kuhnes Unterfangen nicht gehört hatte; ich weiß, daß ich gezwungen war über meine Thranen, so wie über die Farbe meines Gesichts zu machen, um nicht die Fragen meiner Aeltern zu erregen, mas mir feh= le? und ich badurch gezwungen sen, Lügen zu erfin= ben; doch hörte dieß alles mit einem Schlage auf; denn ein solcher traf mich, der alle Rucksichten nie= derwarf, und alle anständigen Reden beendigte, wodurch meine geheimsten Gedanken sich offenbar machten, und dieß war, weil man nach einigen Sagen im Orte bavon rebete, wie fich Don Fernando in einer nahgelegenen Stadt mit einer Jungfrau von außerster Schönheit vermählt habe, die von vorneh= men Aeltern stamme, doch keine so reiche Mitgift besitze, daß' sie eine so große Vermahlung hatte er= warten burfen; man nannte sie Lucinde, und erzählte noch mehr Dinge, die sich auf ihrer Hochzeit jugetragen hatten, die verwundernsmurdig maren."

Cardenio hörte den Nahmen Lucinde, doch that er nichts weiter, als daß er die Schultern zufammenzog, sich auf die Lippen biß, die Augenbrau-

nen faltete, und Augenblicks darauf zwen Thranen= ströme seinen Augen entrollen ließ. Dorothea fuhr aber bennoch so in ihrer Erzählung fort: »Wie ich biese betrübte Zeitung vernahm, fatt daß mir bas Herz daben hatte erfrieren sollen, so entzündete es sich vielmehr so in Zorn und Wuth, daß wenig fehlte, ich hatte laut in ben Gassen geschrien, und die schändliche Treulosigkeit und Bosheit verkundigt; doch mäßigte ich noch für jett meine Wuth, weil ich barauf bachte, bas in der kommenden Nacht in's Werk zu richten, was ich auch that, mir nähmlich Diese Tracht anzulegen, die ich von einem hirten erhielt, einem Knechte meines Naters, bem ich mein ganges Ungluck entdeckte, und ihn bath, mich bis nach der Stadt zu begleiten, in der mein Feind seinen Aufenthalt genommen hatte; er, nachdem er mir erst meinen Vorsatz verwiesen, und mir mein Unternehmen hatte verleiden wollen, mich aber entschlossen sab, versprach mir Gesellschaft zu leisten, und mich, wie er sagte, bis an der Welt Ende zu begleiten; fogleich pacte ich in einen leinenen Beutel einen weiblichen Unzug, nebst einigen Kleino= dien und Geld auf alle Falle, und ohne meinem verratherischen Matchen ein Wort zu sagen, verließ ich bas Haus in stiller Nacht, in Begleitung des Dieners und mannichfaltiger Worstellungen, und machte mich zu Fuße auf ben Weg nach ber Stadt, von dem Vorsatze beflügelt, ihn zu finden, und

wenn auch nicht zu hindern, was ich schon gethan glaubte, doch wenigstens den Don Fernando zu fragen, mit welchem Herzen er es habe thun können.«

»In zwen und einem halben Tage gelangte ich wohin ich wünschte, und so wie ich in die Stadt getreten mar, frante ich nach bem Baufe, in dem die Altern der Lucinde wohnten, und der erste, dem ich diese Frage that, antwortete mir mehr, als ich zu hören wünschte; er gab mir Nachricht vom Hause, und von allem, was sich auf der Hochzeit der Tochter zugetragen hatte: eine Sache, die in der Stadt so bekannt war, daß man an allen Orten laut davon redete; er erzählte mir, wie an dem Abende, da Lucinde mit Don Fernando vermählt wurde, als sie das Ja ausgesprochen, seine Gattinn zu senn, fie von einer plöglichen Ohnmacht befallen ware; wie ihr Gemahl nun zu ihr gegangen, ihr die Brust fren zu machen, damit sie Luft schopfen konne, babe er ein Blatt von Lucindens Sant gefunden, in welchem fie bestimmt erklarte, daß fie unmöglich die Gemahlinn Don Fernando's seyn könne, weil sie es schon vom Carbenio sen, ber, nach dem Berichte dieses Mannes, ein vornehmer Ritter aus derselben Stadt war; daß sie dem Don Fernando ihr. Sawort gegeben, habe fie nur gethan, um ihren Altern gehorsam zu senn; kurz, bas Blatt enthielt nach seiner Erzählung, folche Ausbrücke,

baß man aus diesen begriff, sie habe ben Borsat gehabt, sich felber umzubringen, so wie die Beres monie beendigt gewesen; zugleich hatte sie die Urfachen angezeigt, aus benen sie sich bes Lebens berauben wollte; alles dieses soll auch ein Dolch bestätigt haben, den man in einem Theile ihrer Kleidung fand; als bem Don Fernando dieß alles kund mur= . de, und er meinte, von Lucinden hintergangen, verschmäht und verachtet zu senn, stürzte er auf sie ju, noch ehe sie aus ihrer Ohnmacht juruckgekom= men war, und faßte den gefundenen Dolch, um sie zu erstechen, mas er auch gethan hatte, wenn ibn die Altern und die Ubrigen, die zugegen waren, nicht baran gehindert batten; man fagte auch, baß sich Don Fernando schnell entfernt, Lucinde sich aber erst am folgenden Tage von ihrer Betäubung erhohlt, und bann ihren Aeltern erzählt habe, wie fie die wahrhaftige Gemahlinn des erst genannten Cardenio sen; man wußte auch, daß dieser Cardenio ben der Vermählung selbst gegenwärtig gewesen sen, und als er sie vermählt gesehen, was er nie hatte glauben können, sen er verzweifelnb aus der Stadt entflohen, habe aber ein geschriebenes Blatt zurückgelassen, in dem er sich über Lucindens Treulosigkeit beschwerte, und daß er dort hinginge, wo ihn niemahls das Auge eines Menschen wiederfinden solle. Dieses alles war in der ganzen Stadt allgemein bekannt, alle sprachen bavon; noch mehr aber spra-

chen sie darüber, als man erfuhr, daß Lucinte aus bem Hause ihrer Altern und aus der Stadt entstohen sen; benn man fand fie nicht in ber Stadt, worüber ihre- Altern fast wahnsinnig wurden, und. nicht mußten, welche Mittel fie ergreifen follten, um sie wieder zu' finden. 216 ich dieß erfuhr, erwachten meine Hoffnungen von neuem, es schien mir jett besser, daß ich Don Fernando nicht gefunden hatte; benn da ich ihn nicht verheirathet fand, schien mir noch nicht ganz das Thor meines Trostes verschlossen; ich glaubte, ber Himmel habe vielleicht seiner zwenten Heirath dieß Hinderniß geschickt, um seine Pflicht für bie erfte in ihm wieder zu erwecken, ihn zu erinnern, daß er ein Christ sen, und daß er seine Seligkeit höher als alle irdischen Rücksichten achten muffe: alles dieß stellte sich meiner Einbil= dung dar, und ich tröstete mich, ohne einen Grund des Trostes; ich ersann ferne, kaum schimmernbe Hoffnungen, um ein Leben zu fristen, das ich jetzt haffe. Indem ich noch in der Stadt war, ohne zu wissen, was ich thun sollte, weil ich Don Fernando nicht fand, borte ich einen öffentlichen Ausruf, welder demjenigen eine große Belohnung nachwies, ber mich auffände, woben er mein Alter und die Kleidung, die ich trug, als Zeichen beschrieb;' ich hörte ibn fagen, ber Burfche, ber mit mir ging, habe mich aus bem Sause meiner Altern entführt; etwas, bas mir durch die Geele ging, weil ich sab, wie

tief ich von meinem Unsehen gesunken war, daß man nicht nur meine Entfernung, sondern auch meinen Begleiter bekannt machte, einen Gegen= stand, ber so niedrig und meiner Reigung durchaus unwürdig war. Go wie ich ben Ausruf gehört hatte, verließ ich mit meinem Diener die Stadt, ber schon ansing mir Proben zu geben, daß er in der mir versprochenen Treue wankend werde; in derselben Macht begaben wir uns aus Furcht, gefunden zu werden, in die verborgenen Ochlüfte dieses Gebirges; wie man aber zu sagen pflegt, daß ein Ungluck das andere herbenrufe, und daß das Ende eines Leidens gewöhnlich nur der Unfang eines andern, noch größern sen, bewies sich an mir; benn mein guter Diener, bis dahin treu und zuverlässig, sah mich kaum in bieser Einsamkeit, als er, mehr durch fein schlichtes Gemuth als meine Ochonheit gereißt, sich der Gelegenheit zu Rute machen wollte, die ihm diese Wildniffe anzubiethen scheinen, und Ehrbarkeit, Furcht Gottes, und Achtung gegen mich vergasi, und mir feine Liebe antrug; und ba er sab, wie ich auf seine unehrbaren Unträge mit frommen und geziemenden Worten erwiederte, ließ er die Bitten, deren er fich erft bediente, und fing an, Bewalt zu brauchen; aber ber gerechte Himmel, ber selten oder niemabls ermangelt, den tugendhaften Willen zu erkennen und zu beschüßen, beschüßte auch den meinen so sehr, daß ich ihn mit meinen

wenigen Rraften, und mit kleiner Unstrengung von einem Abschusse herunterschleuderte, wo ich ihn, ich weiß nicht ob lebend oder todt, liegen ließ, und gleich mit aller Schnelligkeit, die mir Schreck und Mattigkeit ließen, in diese Berge hinaufeilte, ohne andere Absicht und Gedanken, als mich hier zu ver= bergen, und meinem Bater und Undern zu entflieben, die sich aufmachen wurden, mich zu suchen. Mit diesem Vorsatze hatte ich schon einige Monathe hier gelebt; -denn ich traf auf einen Bauer, der mich als Knecht nach einem Dorfe in das innerste Ge= birge mit sich nahm, wo ich diese Zeit über als sein hirt gedient habe, indem ich mich immer auf dem Felde aufzuhalten suchte, um diese Haare zu verstecken, die mich heute, ohne daß ich es dachte, verrathen haben; aber meine Mühe und Vorsicht warauch damahls ohne Mugen; denn mein Herr merkte, daß ich kein Mann sen, und derselbe schlechte Vorfaß, wie in meinem Diener, entstand in ihm: ba aber das Glud uns mit der Widerwärtigkeit nicht immer die Hulfe reicht, so mochte sich auch kein Sohlweg oder Absturz finden, von wo ich den Herrn so hinunterstürzte, wie ich dem Diener gethan hatte, also hielt ich es für zuträglicher, von ihm zu gehen, und mich von neuem in diesen Wildnissen zu verbergen, als meine'Rrafte ober meine Rechtfertigung gegen ihn zu versuchen: also verbarg ich mich, wie gefagt, wieder bier, um bier einen Ort zu finden,

ko ich ungestört den Himmel um Mitleid ansiehen kann, und daß er mir ein Mittel zeige, aus mei= nem Elende zu kommen, oder hier in dieser Wüstes nep zu sterben, damit kein Andenken der Unglückse= ligen übrig bleibe, die ohne ihre Schuld der Gegen= stand der Gespräche und des Spottes so in ihrer, wie in fremder Gegend geworden ist.«

## Fünftes Capitel.

Welches von dem artigen Kunstgrisse und der Weise hanbelt, die man annahm, unsern verliebten Ritter aus seiner höchst grausamen Buße zu nehmen, der er sich unterzogen hatte.

Dieses, meine Herren, ist die wahrhafte Geschichte meiner trübseligen Begebenheiten; urtheilt jest selzber, ob die Seufzer, die Ihr vernommen, die Worte, die Ihr gehört, die Thranen, die meinen Augen entstossen, nicht hinreichende Ursache haben, um im größten Uebermaße auszubrechen; erwägt Ihr daben die Art meines Unglücks, so werdet Ihr sinden, daß jeder Trost vergeblich, weil keine Hüsse dagegen zu sinden ist; nur darum bitte ich Euch, (was ihr mit Leichtigkeit thun könnt und sollt), mir Rath zu geben, wo ich mein Leben beschließe, ohne der Furcht und Angst bloßgestellt zu senn, daß ich von denen angetrossen werde, die mich suchen; denn wenn ich auch weiß, daß die große Liebe, die meine Alestern zu mir tragen, sie bewegen würde, mich

gut aufzunehmen, so ist doch meine Scham schon ben dem Gedanken, vor ihnen anders, als sie es denken, zu erscheinen, so groß, daß es mich besser dünkt, mich hier auf ewig ihrem Anblicke zu entzieshen, als ihr Angesicht zu sehen, mit der Meinung, daß sie mich der Tugend, die sie mir zugetraut hatsten, entfremdet wiedersinden.

Hiermit schwieg sie, und eine Röthe überzog ihr Angesicht, woraus man beutlich die Empfindungen ihres Gemüths und ihre Beschämung erkannte. Das Gemüth der Zuhörer war gleich sehr von Mitleid als Bewunderung durchdrungen, und obgleich der Pfarrer sogleich ihr Nath und Trost zu geben wünschte, so ergriff doch Cardenio früher ihre Hand, und sagte: »So bist du also, Senora, die schöne Dorothea, die einzige Tochter des reichen Clenardo?«

Dorothea stand verwundert, als sie den Nahihres Vaters nennen hörte, und zwar von einem,
der ein so schlechtes Aussehen hatte, (denn die elende Kleidung, in der Cardenio ging, ist schon oben beschrieben); sie sagte also: »Und wer send Ihr, Freund,
daß Ihr den Nahmen meines Vaters wist? denn,
wenn ich mich recht erinnere, habe ich ihn bisher
im ganzen Verlaufe meiner trübseligen Geschichte
nicht ein einziges Mahl genannt.«

»Ich bin,« antwortete Cardenio, jener Unglückliche, von dem, nach Eurem Berichte, Sennora, Lucinde ausgesagt hat, daß er ihr Gemahl sep; der verlorne Cardenio bin ich, den die Bosheit jenes Mannes, der auch Euch in diesen Zustand brachte, dahin geführt hat, wie Ihr mich jest vor Euch seht, zerlumpt, nackt, von aller menschlichen Gesellschaft verlaffen, und, mas das Schrecklichste ift, entblößt von der menschlichen Vernunft; denn nur dann ift sie mir gegenwärtig, wenn es bem himmel gefällt, sie mir auf eine kurze Zeit zu gonnen; ich, Dorethea, bin derselbe, der ben der Unredlichkeit Don Fernando's zugegen war, der auf das Ja horchte, womit sich Lucinde jenem als Gattinn übergab: berselbe bin ich, ber es nicht über sich vermochte, so lange zu zögern, um zu sehen, mas sich aus Lucindens Ohnmacht ergeben, ober sich aus dem Blatte, das man in ihrem Busen fand, erklaren wurde; denn es ging über die Kraft meiner Ceele hinaus, so mannichfaltiges Elend in einem Zusammenflusse vor mir zu sehen, barum verließ ich bas Haus, wie mich die Geduld verließ, überlieferte einem Bekann= ten ein Blatt, den ich bath, es Lucinden zu übergeben, und so kam ich in diese Wuste mit dem festen Willen, hier mein Leben zu beschließen, das mir feitdem fo verhaßt ift, wie mein tödtlichster Feind; aber das Verhängniß hat mir dieses Leben gelaffen, damit zufrieden, mir die Vernunft zu entreißen, um mich vielleicht für den Glücksfall aufzubehalten, baß ich Euch antreffen sollte; benn wenn alles Wahrheit ist, was Ihr uns erzählt habt, wie ich es glaube,

so sendet uns benden vielleicht der himmel ein schoneres Glück in unsern Bedrängnissen zu, als wir es glauben können; denn wenn sich Lucinde dem Don Fernando nicht vermablen fann, weil sie bie Meinige ist, Don Fernando nicht mit, ihr, ba er der Eurige ist, und da sie dieß so unverhohlen erklärt hat, so dürfen wir hoffen, daß der himmel uns bas wieder gibt, was unser ist; benn noch ist es ja vorhanden, und weder vergeben noch vernichtet; und da uns dieser Trost nun bleibt, der nicht aus einer ungewissen Hoffnung entspringt, ober sich auf einer thörichten Einbildung grundet, fo bitte ich Euch, Gennora, mit Euren eblen Gedanken einen andern Entschluß zu fassen, so wie ich es thun will, und bende wollen wir uns darin finden, ein befferes Gluck zu erwarten; denn ben meiner Treue, als Ritter und Christ schwöre ich, Euch nicht zu vertaffen, bis ich Guch im Besite Don Fernandu's sehe, und wenn ich ihn mit Worten nicht babin bringen fann, baß er seine Pflicht einsieht, so will ich mich bann bes Rechts bedienen, welches mir mein Stand als Ritter gibt; rechtmäßig will ich ihn bekampfen, und Antwort fordern für das Unverantwortliche, was er gegen Euch verübt, ohne meiner Krankungen zu gebenten, deren Rache ich dem himmel überlaffe, um die Eurigen hier auf Erden zu ahnden.«

Indem Cardenio sprach, hörte Dorothea's Verswunderung auf, und da sie nicht mußte, wie sie

ihm für seine große Freundschaft banken sollte, wollte sie niederfallen, und ihm die Fuße kuffen; aber Cardenio gab es nicht zu, und der Lizenziat antwortete für bende; er billigte die eklen Worte Cardenio's, und bath sie inständig, rieth und über= redete dazu, sie möchten mit ihm nach seiner Sei= math gehen, wo sie sich mit allem, was ihnen man= gelte, versorgen könnten; daß man dort Unstalt treffen möge, Don Fernando aufzusuchen, ober Dorothea ihren Aeltern zurückzugeben, oder überhaupt das zu thun, was man am zuträglichsten fände. Cardenio und Dorothea dankten ihm, und nahmen sein Erbiethen an. Der Barbier, der bis dahin als ein ruhiger Zuhörer geschwiegen hatte, sprach auch seine verständige Rede, und zeigte sich eben so bereitwillig, wie der Pfarrer, ihnen auf alle mögliche Urt zu dienen; er erzählte auch kurzlich, warum sie sich dort befänden, woben er die feltsame Narrheit des Don Quirote beschrieb, und wie sie jest auf seinen Stallmeister warteten, der fortge= gangen sen, ihn aufzusuchen. Wie eines Traums erinnerte sich Cardenio, daß er mit Don Quirote Händel gehabt; er erzählte es den übrigen, konnte aber die Ursache ihres Zwistes nicht angeben.

Indem hörten sie ein Geschren, und merkten, daß es von Sancho Pansa herrühre, der sie mit lau= ter Stimme rief, weil er sie nicht an dem Plaße, wo er sie erst gelassen, wieder gefunden hatte; sie

gingen ihm entgegen, und fragten ihn nach Don Quirote; er erzählte, wie er ihn halb nackt im Hemde gefunden habe, durr, gelb, fast für hunger gestorben, immer für seine Dame Dulcinea seufzend; wie er ihm gesagt, daß sie ihm den Befehl sende, den Ort zu verlassen, und daß er sich nach Toboso begeben möchte, wo sie ihn erwarte, habe er geantwortet, daß er entschlossen sen, nicht eher vor ihrer Schönheit zu erscheinen, bis er Thathandlungen ausgerichtet, die ihn ihrer Gnade murdiglich machten; und wenn es nun noch so fort ginge, fo laufe er Gefahr, kein Kaiser zu werden, wie es doch seine Pflicht sen, ja nicht einmahl Erzbischof, was boch das wenigste sen, was er werden könnte; sie möchten barum selbst zusehen, was sie ausrichten könnten, um ihn von dort wegzubringen.

Der Lizenziat antwortete, daß er sich keine Sorge machen möge, sie würden ihn schon von der Qual erlösen, in der er jetzt bedrängt wäre; er erzählte zugleich dem Cardenio und der Dorothea, welches Mittel sie erdacht, um Don Quirote zu helsen, wenigstens nach seinem Hause zu bringen. Worauf Dorothea sagte, daß sie die hülfsbedürftige Jungsfrau besser als der Barbier vorstellen werde, besonders da sie Kleider ben sich habe, mit denen sie es recht natürlich machen könne, und daß man es ihr nur überlassen solle, alles das zu thun, was erforderlich sen, um den Vorsatz auszuführen; denn

stell recht gut, den die bedrängten Jungfrauen führten, wenn sie eine Gabe von den irrenden Rittern begehrten.

So ist nichts weiter von nöthen, sagte ber Pfarrer, als daß man es sogleich in's Werk richte; denn wahrlich, das Glück ist mir günstig, weil es plötzlich Euch eine Thür zu Eurem Troste eröffnet, und uns so unvermuthet die Ausführung unseres Vorhabens erleichtert.

Sogleich nahm Dorothea aus ihrem Beutel ein Rleid von dem reichsten Stoffe, einen prachti= gen grunen Mantel, und aus einer Ochachtel einen halsschmuck nebst andern Kleinodien, womit fie sich im Augenblicke so putte, daß sie eine vornehme und große Dame schien: dieß und noch andere Sachen hatte sie, wie sie sagte, aus ihrem Sause mitgenommen, um sie zu brauchen es die Gelegenheit gabe; aber bisher hatte sie nochkeine gefunden, sich umzukleiden. Alle waren über ihren edlen Unftand, Reig und Ochonheit entzuckt, und tadelten ben Don Fernando wegen seines we= nigen Gefühls, daß er fo viel Unmuth babe verstoßen konnen; wer sich aber am meisten verwunderte, mar Sancho Pansa, denn er glaubte, (wie es auch in der That war), in Zeit seines ganzen Lebens nicht eine so herrliche Bildung gesehen zu haben; er fragte also den Pfarrer mit großem Gi=

fer, ihm boch zu sagen, wer die schöne Dame sen, und was sie denn hier in der Wüstenen zu suchen habe ?

Diese schöne Dame, Freund Sancho, antworstete der Pfarrer, ist, was man nicht alle Tage sieht, sie ist von männlicher Seite her die rechtmäßige Erbinn des großen Mikomikonischen Reichs, welche jett her kommt, Euren Herrn aufzusuchen, um eine Gabe von ihm zu begehren, als nähmlich: eine große Ungefügheit oder Kränkung zu ahnden, die sie von einem bösen Riesen erleiden müssen, und auf den Ruhm eines gewaltigen Ritters, den Euer Herr auf dem ganzen Erdkreise hat, ist diese Prinzessinn von Guinea gekommen, ihn aufzusuchen.

Das Suchen und das Finden trifft sich ja herrlich, tief nun Sancho Pansa aus, besonders wenn mein Herr so glücklich ift, die Kränkung zu ahnden, und die Ungefügheit einzusügen, wenn er nähmlich das Hurenkind von Riesen, von dem Ihr sprecht, umbringt, und umbringen wird er ihn gezwiß, wo er ihn trifft, wenn er nur kein Gespenst ist; denn gegen die Gespenster hat mein gnädiger Herr durchaus keine Gewalt. Aber um ein Ding will ich doch unter andern den Herrn Lizenziaten bitten, nähmlich: damit mein Herr nicht Lust kriegt, Erzbischof zu werden, wie ich immer noch fürchte, so rathet ihm doch, daß er sich gleich-mit dieser Prinzessinn verheirathen mögte; denn alsbann ist es

ihm unmöglich, die erzbischösliche Weihung zu empfangen, und er wird somit leicht zu seinem Kaiser=
thume und ich zur Endschaft aller meiner Wünsche
gelangen; denn ich hab's mir wohl überlegt, und
hab's ausgefunden, daß es mir durchaus nicht zuträglich ist, daß mein Herr ein Erzbischof werde;
denn für die Kirche taug' ich nicht, denn ich bin
verheirathet, und da noch lange Dispensazion zu
suchen, um Einkünste von der Kirche zu-genießen,
da ich Frau und Kinder habe, heißt die Sache auf
die lange Bank schieben; also, lieber Herr, ist das
der Hauptpunct, daß mein Herr sich gleich mit der
Dame verheirathen muß, deren Herrlichkeit ich noch
nicht weiß, und sie also nicht ben ihrem gehörigen
Nahmen nenne.

Sie heißt, antwortete der Pfarrer, die Prinzessinn Mikomikona; denn da ihr Reich Mikomikon genannt wird, so folgt daraus klar, daß sie so heißen musse.

Das ist keine Frage, antwortete Sancho; benn ich hab's oft gesehen, wie die Leute ihren Titel und ihre Würde von dem Orte hernehmen, wo sie gesboren sind, daß sie sich Pedro von Alcasa, Juan von Ubeda und Diego von Valladolid nennen, und dieselbe Mode wird wohl auch in Guinea senn, daß die Königinnen den Nahmen von ihren Königereichen führen.

Freylich ist es so, sagte der Pfarrer, und was

das Vermählen eures Herrn betrifft, so will ich daben thun, was ich nur kann. Hierüber war Sancho ungemein vergnügt, so wie der Pfarrer über seine Einfalt verwundert, daß er in den nähm= lichen Tollheiten eben so fest wie sein Herr verstrickt sen; denn er hatte gar keinen Zweifel-daran, daß dieser Kaiser werden würde.

Indessen hatte sich Dorothea schon auf das Maulthier des Pfarrers gesett; der Barbier hatte fein Untlig mit bem Ochsenschwanze geziert, und fie verlangten nun von Sancho, bort hingeführt zu werden, wo sich Don Quirote befinde, indem sie ibn erinnerten, sich nicht merken zu lassen, daß er den Lizenziaten ober Barbier kenne; benn barauf, daß sie unbekannt blieben, beruhte es völlig, daß sein herr Kaiser murde; der Pfarrer und Carbenio wollten überdieß nicht mit ihnen gehen, bamit sich Don Quirote nicht bes Zwistes erinnern möchte, ben er mit Carbenio gehabt, und der Pfarrer, weil vorerst seine Gegenwart noch nicht nothig sen; sie ließen also jene voranziehen, und folgten ihnen zu Ruße mit gemächlichen Schritten. Der Pfarrer stellte Dorothea noch einmahl vor, was sie zu thun habe, worauf sie sagte, sie möchten unbeforgt senn; denn alles solle ganz richtig vor sich gehon, wie es in ben Ritterbüchern enthalten und vorgeschrieben sen.

2118 sie dren Viertelmeilen fortgezogen waren,

entbeckten fie Don Quirote zwischen mehreren burch einander geworfenen Klippen, schon bekleidet, aber noch nicht gewappnet, und so wie ihn Dorothea erblickte, und von Sancho erfuhr, daß jener Don Quirote fen, trieb sie ihren Zelter mit ber Gerte, und nach folgte ihr der wohl bebartete Barbier: und als sie nun nahe genug gekommen, sprang ber Stallmeister von seinem Maulthiere ab, und em= pfing Dorothea in seinen Armen, die mit vieler Zierlichkeit abstieg, zu den Füßen Don Quirote's sich kniend niederwarf, und so fehr er sich bemühte, sie aufzuheben, ohne sich emporzurichten ihn auf folgende Weise anredete: Micht werde ich mich von allhier aufheben, o tapferer und starkmuthiger Ritter, bis Gure Gutheit und feine Gitte mir eine Gabe gewährt bat, die so jur Ehre und Ruhm Eurer Person, wie jum Wohlseyn der trofflosesten und ungläcklichsten Jungfrau gereichen wird, die je die Sonne beschienen; und wenn die Tugend Eures starken Urmes ber Stimme Eures unsterblichen Ruhmes gleichkommt, so send Ihr verpflichtet, der Unglückseligen benzustehen, die aus jenseitigem gande ber Geruch Eures rühmlichsten Nahmens berbenzieht, um Euch als ben Retter in ihrem Elende aufzusuchen.«

Reine Splbe werbe ich Euch antworten, schöne Dame, antwortete Don Quirote, noch irgend mas von Euren Mähren weiter anhören, wenn Ihr Euch nicht vom Boden erhebt. »Nicht werde ich mich erheben, Sennor,« antwortete die betrübte Jungfrau, »wenn mir nicht zuförderst Eure Hübschheit die Gabe bewilligt hat um die ich slehe.«

So bewillige ich sie, und sage sie zu, antwortete Don Quirote, wenn mit der Erfüllung nicht meinem Könige Nachtheil oder Schaden geschieht, noch meinem Baterlande, noch derjenigen, die zu meinem Herzen und meiner Frenheit die Schlüsselbewahrt.

»Es wird denjenigen, die Ihr nahmhaft macht, nicht zum Schaden oder Nachtheil gereichen«, antwortete die betrübte Jungfrau. Zugleich näherte sich Sancho Pansa dem Ohre seines Herrn, und sagte ganz leise: Ihr könnt, mein gnädiger Herr, nur frisch weg die Gabe gewähren, um die gesteht wird; es ist nähmlich nichts weiter, als eine Riesenbestie umzubringen, und die das sieht, ist die erhabenste Prinzessinn Mikomikona, Königinn des machtigen Mikomikonischen Reichs in Aethiopien.

Sey's wer es sen, antwortete Don Quirote, so werde ich thun, was mir meine Pflicht gebeut, und mein Gewissen mir besiehlt, dem Stande gemäß, zu welchem ich mich bekenne. Er kehrte sich zugleich zur Jungfrau, und sagte: Euer Liebben große Schönheit erheben sich nunmehr; denn gewährt ist die Gabe, um welche dieselben slehen werden.

»Was ich also flehen, sagte die Jungfrau,

wist: daß Eure großmüthige Person sogleich mit mir ziehe, wohin ich dieselbe zu führen gedenke, und mir verspreche, sich keines andern Abenteuers zu unterfangen, keines Zwistes zu gedenken, bis ich an einem Verräther gerochen bin, der gegen göttliche und menschliche Satzungen mein Königreich mir entrissen hat.«

Ich sage, daß ich es also gewähre, antwortete Don Quirote, und also mögt Ihr, Gebietherinn, von Stund an die Melancholie entfernen, die Euch darniederbeugt, und Eurer ohnmächtigen Hoffnung
neue Kraft und neuen Uthem einflößen; denn mit
der Hülfe Gottes und meines Urms sollt Ihr Euch
alsbald in Eurem Königreiche wieder eingesetzt erblicken, und wieder den Thron Eures alten und
mächtigen Reichs in Besitz nehmen, und Trotz und
Hohn sep allen Schurken gebothen, die dem widersprechen wollen; slugs also, Hand an's Werk;
denn im Zögern, sagt man, liegt die Gefahr.

Die bedrängte Jungfrau beeiferte sich mit größter Mühe, ihm die Hände zu küssen; aber Don Quixote, der durchaus ein höslicher und artiger Ritter war, gab dieses durchaus nicht zu, sonzern er hob sie auf, und umarmte sie mit äußerester Höslichkeit und artigem Bezeigen, worauf er dem Sancho befahl, des Rozinante Sattelgurt fest zuschnallen, und ihm plößlich die vollständige Waferesteung anzulegen.

Sancho sammelte die Waffen, die gleich einer Trophäe, an einem Baume aufgehängt waren, schnallte den Sattelgurt, und bewaffnete seinen Herrn alsbald, welcher, da er sich bewaffnet sah, sprach: "Sogehen wir denn im Nahmen Gottes, uns dieser großen Dame gefällig zu erweisen!"

Der Barbier lag noch auf ben Knien, und gab sich alle Mühe, sein Lachen zu verbergen, und ben Bart nicht fallen zu laffen, mit deffen Fall vielleicht die gute Absicht Aller durchaus gescheitert wäre, und da er nun sabe, daß die Gabe schon gewährt sen, und daß Don Quirote sich in größter Eile fertig mache, die Bitte auszurichten, erhob er sich, faßte seine Dame ben der andern Hand, und bende halfen ihr auf den Maulesel; sogleich bestieg Don Quirote den Rozinante, der Barbier fette fich auf seinem Thiere zurecht, und Sancho blieb zu Fuße, dem fich der Schmerz über ben Werluft und die Entbehrung des Grauen erneuerte; aber dennoch trug er alles mit Freudigkeit, benn er meinte nun, sein Herr sen auf dem geraden Wege und dicht am Ziele, Kaiser zu werben; er zweifelte gar nicht, daß er die Prinzessinn beirathen, und fo zum wenigsten Ronig von Mikomikon werden möchte; nur diefes machte ihm Nachdenken, daß das Königreich im Lande der Regern liege, und daß also alle die Menschen, die ihm als Vasallen untergeordnet würden, auch Meger senn müßten; wogegen er aber sogleich

ein gutes Mittel ersann, und so zu sich felber redete: Was gehts mich denn an, ob meine Vasallen Regern sind? Ich kann sie ja nur zusammenpacken und nach Spanien bringen, und sie gegen bares Geld verkaufen; für das Geld kann ich mir bann eine Herrschaft, ober sonst ein Umt anschaffen, worin ich ohne Gorgen bie übrige Zeit meines Lebens ausbauern kann; wenn ich Ropf und Verstand habe, so ist es ein Leichtes, bie Sachen einzurichten, und wenn ich drenßig bis vierzigtausend Basallen verkaufe, fo wird es mir gut schmeden. Wahrhaftig, verkaufen will ich sie groß und klein, wie sie ber hirt jum Thore hinaustreibt, und wenn sie auch kohlschwarz find, so sollen sie sich unter meinen Sanden in Blanke und Gelbe verwandeln! Alle funf Finger will ich barnach lecken.

Mit diesen Gedanken beschäftigt, ging er so zus frieden einher, daß er den Verdruß vergaß, zu Fuß reisen zu müssen. Cardenio und der Pfarrern sahen zwischen einigen Schlüften hindurch alles, und wußten nicht, wie sie es anfangen sollten, um sich mit ihnen zu vereinigen; der Pfarrer aber, der leicht Anschläge ersinnen konnte, hatte bald etwas ausgefunden, um ihren Vorsaß zu vollbringen, er schnitt nähmlich mit einer Schere, die er in einem Futteral mit sich führte, dem Cardenio eiligst den Bart ab, und zog ihm einen grauen Rock an, den er trug, und hing ihm einen sownen Mantel um, er selbst

aber blieb in Camisol und Beinkleibern; Cardenio aber war dadurch mit einem Mahle so verwandelt, daß er sich selbst nicht gekannt haben wurde, wenn er sich in einem Spieget betrachtet hatte. 2018 bieß geschehen war, obgleich die Undern während der Verkleidung ihren Weg fortgesetht hatten, konnten sie sich doch leicht noch früher als diese auf den großen Weg machen, denn die Abgrunde und Umwege die= fer rauben Gegenden erlaubten denen, die zu Pferde reiseten, nicht, so schnell fortzukommen, wie es die konnten, die zu Fuße waren. Gie stellten sich bierauf in die Ebene am Eingange des Gebirgs, und wie Don Quirote mit seinem Geleite herauszog, betrachtete ihn der Pfarrer eine lange Weile, machte dann Zeichen, als wenn er ihn erkenne, und nachdem er lange genug gezaudert hatte, ging er mit ausgestreckten Urmen auf ibn ju, und rief mit lauter Stimme: » Wielmahls gegrüßt sen mir der Spiegel der Ritterschaft, mein wackerer Landmann Don Quirote von la Mancha, die Blume und der Husbund des Edelmuthe, die Hulfe und Stuge aller Hulfsbedurftigen, die Quintessenz der irrenden Ritter!a Mit diesen Worten umfaßte er den finken Schenkel, bes Don Quirote am Knie. Dieser, erfigunt über das, was er von diefem Manne fab und hörte, fing an ihn mit großer Aufmerksam= Feit zu betrachten, und endlich erkannte er ihn, blieb aber wie erstaunt, ihn zu seben, und gab sich bie Don Quipote. 2 Th.

größte Mühe vom Pferde zu steigen; doch der Pfarerer gab es nicht zu, worauf Don Quirote sprach: »Laßt mich, werthgeschäßter Herr Lizenziat;, denn unbillig ist es, daß ich zu Pferde sen, und eine so ehrwürdige Person, wie Ihr, zu Fuße gehen müsse.«

»Auf keine Weise werbe ich bieses zugeben, a sagte der Pfarrer, »bleibe mein durchlauchtiger Herr zu Pferde; denn zu Pferde ist es, wo dieselben die größten Thathandlungen und Abenteuer unternehmen, die in unserm Jahrhunderte gesehen worden; was mich unwürdigen Priester betrifft, so ist es mir genügend, mich hinten auf das Maulthier eines von diesen Herren zu begeben, die mit Euch teisen, wenn diese es nicht übel deuten, und dann werde ich es mir für eine solche Ehre schähen, als ritte ich selber auf dem Pegasus, dem Zebra, oder dem mächtigen Streitrosse, auf welchem der Mohr Muzaraque geritten hat, der noch heute zu Tage auf dem großen Hügel Zuleina, nicht weit vom großen Complute verzaubert liegt.«

»Auf dieses gedachte ich nicht, Herr Lizenziat,« antwortete Don Quixote, »ich weiß, daß es die erhabene Prinzessinn um meinetwillen vergönnen wird,
und ihrem Stallmeister andeuten, daß er Euch den
Sit im Sattel auf dem Maulthiere einräumen möge,
damit er sich hinten auf das Thier begebe, wenn es
anders solches verträgt.»

»Es wird es vertragen, wie ich glaube,« antwor-

tete die Prinzessinn, »auch weiß ich, daß es nicht nöthig ist, meinem würdigen Stallmeister solches anzudeuten; denn er ist zu hofisch und zu sehr Hof=mann, als daß er zugeben sollte, daß ein Geist=licher zu Fuß gehe, wenn er zu reiten Gelegenheit findet.«

So verhält es sich, antwortete der Barbier, und zugleich stieg er ab, und half dem Pfarrer, der sich nicht lange dazu nöthigen ließ, in den Gattel; es fügte sich aber unglücklicher Weise, daß, da der Barbier sich auf das Hintertheil des Maulesels se= Ben wollte, dieser, der ein Miethesel, das heißt, erbarmlich war, die Hinterbeine ein wenig erhob, und zwenmahl hoch in die Luft ausschlug, so daß, wenn er den Barbier auf Kopf oder Brust getroffen hatte, dieser gewiß das Ausreisen nach dem Don Quixote zum Teufel gewünscht haben würde; ben alle dem wurde er doch so mit genommen, daß er zur Erde fiel, und daben auf seinen Bart so wenig achten konnte, daß er diesen verlor, und wie er sich in die= . sem Zustande sab, wußte er sich nicht anders zu hel= fen, als daß er fich mit benden Sanden bas Gesicht bedeckte, und laut jammerte, daß ihm die Kinnba= den zerschmettert wären.

Als Don Quirote diese große Masse von Bart gewahr ward, die ohne Kinnbacken und Blut weit ab vom Gesichte des niedergestürzten Stallmeisters lag, rief er aus: »Ben Gott, dieses ist ein großes

Wunder! Der Bart ist ihm vom Gesichte so rein herunter, als wenn man ihm solchen mit Fleiß abgenommen hätte!«

Uls ber Pfarrer sab, welche Gefahr sein Un= schlag lief, entdeckt zu werden, sprang er schnell nach dem Barte, und ging mit ibm nach dem Meister Mikolas, der noch immer lag und klagte, mit ei= nem Wurfe drudte er fich den Ropf des Barbiers gegen die Bruft, feste ibm ben Bart an, murmelte einige Worte darüber, wovon er sagte, baßes ein trefflicher Opruch sen, Barte festzumachen, wie man gleich seben würde; und als er ben Bart festgemacht, ging er wieder fort, und der Stallmeister war so bartig und so gesund, wie er nur zuvor gewesen, worüber sich Don Quirote über die Magen ver= wunderte, und den Pfarrer bath, daß er ihm ben Gelegenheit diefen Spruch lehren moge, meine, daß sich seine Kraft wohl noch weiter erstre= den muffe, als Barte festzumachen; benn es ware. ja deutlich, indem der Bart abgeriffen, muffe auch die Haut mitgegangen und verlett senn, und ba alles wieder glücklich geheilt, muffe dieß auch auf mehr als nur auf Barte Einfluß haben. Go verhalt es sich, sagte der Pfarrer, und versprach, ihm die= fen Spruch ben erster Gelegenheit zu lehren.

Es wurde ausgemacht, daß jest der Pfarrer auffigen sollte, nachher sich aber die dren nach gewiffenZwischenräumen ablösen möchten, bis sie die Schenke erreichten, die nur zwen Meilen entfernt war. Da nun die dren zu Pferde, nahmlich Don Quirote, die Prinzessinn und der Pfarrer, und bren
zu Fuße, Cardenio, der Barbier und Sancho Pansa,
sprach Don Quixote zur Jungfrau: »Führe Eure
durchsauchtige Hoheit mich nunmehr hin, wohin es
ihr am besten gefällt.« Und noch ehe sie antwortete,
sagte der Lizenziat: »Nach welchem Reiche will Eure
Hoheit? Vielleicht nach dem Mikomikonischen? Ja,
so muß es senn, oder ich verstehe wenig von Königreichen.«

Sie, die sich in alles zu schicken wußte, merkte wohl, daß sie es bejahen musse, und antwortete daher: »Ja, mein Herr, nach diesem Königreiche ist mein Weg gerichtet.«

»Wenn dem also ist, « sagte der Pfarrer, »so mussen wir gerade durch unsern Wohnort reisen; von dort könnt Ihr den Weg nach Carthagena nehmen, Euch dort mit günstiger Gelegenheit einschiffen, und wenn Ihr dann guten Wind und ruhige Fahrt habt, in ungefähr neun Jahren am Eingange des Caspischen Meers oder Caspisser See's seyn, der nicht mehr über hundert Tagereisen von dem Reiche Eurer Hoheit entfernt liegt.

»Ihr irrt hierin, mein werther Herr,« sagte sie; benn es sind noch nicht zwen Jahre, seithein ich abreisete, und ich habe in Wahrheit nicht immer gutes Wetter gehabt, und bennoch bin ich schon in der Gegenwart dessen, den ich so sehr zu sehen wünschte,.

nähmlich des zu verehrenden Don Quirote von la Mancha, von dem mir das Gerücht sagte, so wie ich nur meinen Fuß auf spanischen Boden setze, wodurch ich auch bewogen bin, ihn aufzusuchen, mich seinem Edelmuthe zu vertrauen, und meine gerechte Sache der Tapferkeit seines unüberwindlichen Urms anheimzustellen.«

»Nicht weiter, man unterlasse bergleichen Lobpreisungen, unterbrach hier Don Quirote; »denn
ich bin ein Feind jeglicher Schmeichelen, und obgleich
dieses keine ist, so werden bennoch durch dergleichen
Reden- meine keuschen Ohren verlett. Nur das,
meine Gedietherinn, versichere ich: mag ich Lapferkeit besigen oder nicht, so soll diesenige, die ich nur
habe, immer in Eurem Dienste, bis zu meinem letzten Blutstropfen aufgewendet werden. Wir wollen
dieses aber seiner Zeit überlassen, und ich bitte vielmehr den Herrn Lizenziaten, mir zu erzählen, was
ihn in diese einsamen Gegenden geführt habe, so
ohne Diener und so leicht gekleidet, daß ich mich
billig darüber vermundern muß.«

»Ich will mit wenigem darauf antworten,« sagte der Pfarter. »Ihr müßt also wissen, mein gnädiger Herr Don Quirote, daß ich und Meister Nikolas, unser Freund und Barbier, nach Sevilla gingen, um eine Summe Geldes abzuhohlen, die mir ein Verwandter, der seit vielen Jahren in Indien lebt, geschickt hatte. Es war keine Kleinigkeit; denn es

belief sich auf einige tausend Thaler. Wie wir nun gestern durch diese Gegend gingen, uverfielen uns vier Straßendiebe, die uns so rein, bis auf die Barte ausplunderten; ja, dem Barbier ift es so übelbekommen, daß er sich jest wirklich genöthigt sieht, einen falschen Bart zu tragen. Und auch diesen jun= gen Menschen da, (indem er auf Cardenio zeigte), haben sie ganz artig zugerichtet. Was aber bas Gonderbarfte ift, so geht in diefen Gegenden ein Ge= rücht, daß diejenigen, die uns so geplundert haben, Ruderknechte find, die ungefähr an demfelben Orte ein Mann frengemacht haben soll, deffen Tapferkeit so groß gewesen, daß er, troß dem Commissarius und den Wächtern, sie allen abgewonnen. Diefer Mann muß ohne allen Zweifel von der Vernunft entblößt, oder ein eben so großer Schurke senn, als fie felber, oder ein Mensch ohne Gefühl und Gemifsen, weil er auf diese Weife den Wolf unter die Schafe sendet, den Fuchs unter die Hühner, die Fliege jum Sonig. Er ftort die Gerechtigkeit, wi= berfett fich feinem Konige und Gebiether; benn er streitet gegen deffen gerechteste Befege, indem er deffen Galeeren ihre Füße entzieht, die beilige Bruberschaft in Aufruhr bringt, die seit manchem Jahre ruhen konnte, indem er endlich eine That begeht, wodurch er seiner Seele schadet, ohne seinem irdiichen Korper zu nußen.«

Sancho hatte dem Pfarrer und Barbier bas

Abenteuer mit den Ruberknechten erzählt, welche sein Herr mit seiner höchsten Glorie zu Stande gebracht hatte; deshalb ergriff der Lizenziat diese Gelegenheit, dem Don Quirote den Text zu lesen, um zu sehen, was er thun oder sagen würde. Dieser aber wurde ben jedem Worte blaffer, und hatte nicht das Herz, es zu sagen, daß er der Befreyer jener braven Leute gewesen sey.

»Diese also,« schloß der Pfarrer, waren es, die uns beraubten, und Gott möge nach seiner Barmherzigkeit demjenigen verzeihen, der es ver= hinderte, daß sie zu ihrer verdienten Strafe abge= führt werden konnten.«

## . Sechstes Capitel.

Welches von der Verständigkeit der schönen Dorothea handelt, nebst andern angenehmen und lustigen Dingen.

Der Pfarrer hatte kaum ausgeredet, als Sancho sagte: »Bey meiner Seele, Herr Lizenziat, der diese Thathandlung unternommen hat, war kein and derer, als mein Herr, ich mochte ihm sagen was ich wollte und ihn noch so viel warnen, daß er bestenken möchte, was er thäte, und wie es Sünde sen, die Kerle fren zu machen, die wegen erschreckslicher Spisbüberen so fortgebracht würden.«

»Flegel!« rief hier Don Quixote aus, virrende Ritter kummert es nie, und ist ihnen nicht fragens-

werth, weßhalb bie Betrübten, Gefesselten und Une terdrückten, die ihnen auf ihren Reisen begegnen, also aufziehen, ob dieses ihrer Verbrechen oder ihrer Verdienste wegen geschieht; ihnen liegt es ein= zig ob, Hulfsbedurftigen zu helfen, sich ihr Unglück, nicht ihre Schuld vor die Augen stellend; ich traf auf eine Schnur und Rosenkranz höchst betrübter und unglückseliger Menschen, und that mit ihnen das, was meine Religion mir befiehlt; alles übrige laffe ich anheimgestellt senn; und wem bieses etwas Uebels dunkt, die heilige Burde des herrn Lizengiaten und feine ehrwürdige Person ausgenommen, dem sage ich, daß er wenig vom Ritterwesen versteht, und daß er wie ein Hurensohn, und wie ein schlechter Kerl lügt, und dieses will ich ihm mit meinem Schwerte beweisen, wie und wo ich immer mag und kann!« Mit diesen Worten sette er' sich in den Steighugeln fest, und druckte feine Blechhaube in's Gesicht; denn bas Barbierbecken, bas ibm'ber Helm Mambrin's war, führte er hinten am Sattelknopfe mit sich, um es erst von der üblen Behandlung, die ihm von den Ruderknechten widerfahren war, ausbessern zu lassen.

Dorothea, die verständig und wizig, auch schon mit Don Quixote's verschobenem Gemüthe bekannt war, und sah, daß alle, Sancho Pansa ausgenommen, ihren Spaß mit ihm trieben, wollte ihnen auch nichts nachgeben, und sagte, da sie ihn so heftig erzürnt sah: "Herr Ritter, Ihr wollet Euch der Gabe erinnern, die Eure Gnade mir versprochen, vermöge welcher Verheißung Ihr Euch in kein an= deres Abenteuer einlassen dürft, wenn Ihr auch noch so dringend aufgefordert werdet; darum beruhigt Euer tapferes Herz; denn hätte der Herr Lizenziat gewußt, daß durch diesen unüberwindlichen Arm die Nuderknechte wären befrent worden, so hätte er sich wohl lieber drenmahl auf den Mund geschlagen, ja drenmahl auf die Zunge gebissen, ehe er ein Wort gesprochen, was meines gnädigen Herrn Un= willen erweckt.«

»Das beschwöre ich, « sagte der Pfarrer, »ja ich hätte mir eher den Bart ausgerauft. «

"Ich will mich beruhigen, meine Gebietherinn,"
sprach Don Quirote, "den gerechten Zorn unterstrücken, der sich in meinem Herzen erhob, und rushig und friedlich dahinziehen, bis ich Auch die verssprochene Gabe gewährt habe; doch zur Belohnung dieses guten Vorsatzes bitte ich Euch demüthigst, mir zu sagen, welches Eure Bekümmerniß sen, insgleichen wie viele, welche und welcher Gestalt diesienigen Personen, an denen ich die verschuldete, genügende und vollkommene Rache zu nehmen habe. «

»Dieses will ich gern thun,« antwortete Dorothea, »wenn es Euch nicht verdrießlich fällt, traurige Begebenheiten und Unglück zu hören.«

»Niemahls wird es mir verdrießlich fallen, meine Gebietherinn, antwortete Don Quixote.

»Worauf Dorothea antwortete: »Wenn es sich so verhält, so wollk Ihr mir ein aufmerksames Gehör vergönnen.«

Als sie dieß sagte, begaben sich Cardenio und der Barbier ihr zur Geite, neugierig, zu seben, wie die kluge Dorothea ihre Geschichte ersinnen wurde; das nahmliche that Sancho, der so bethört wie sein Herr mit ihr zog; fie aber, nachdem fie fich im Gattel zurecht gesett, zur Vorbereitung gehustet und andere Bewegungen gemacht hatte, fing fehr zierlich ihren Vortrag auf folgende Beise an: Buförderst wünsche ich, bag ihr, meine herren und trefflichen Gefährten, erfahren mögt, wie ich heiße. hier hielt fie ein wenig inne; benn sie hatte ben Mahmen, den der Pfarrer ihr bengelegt, vergeffen; er aber kam ihr sogleich zu Hülfe, weil er die Ur= sache ihrer Pause errieth, und sagte: »Es ist nicht ju verwundern, gnadige Dame, wenn Gure Sobeit ben ber Erzählung Eures Unglücks in Verwirrung und Verlegenheit gerath; denn oft find die Leiden fo groß, daß auch das Gedachtniß derer, die ihnen unterliegen, darunter leidet, fo, daß bie Betrübten fich oft felbst ihres Rahmens nicht erinnern konnen, wie es Eurer Durchlauchtigkeit widerfahren, die es in der That vergeffen, daß sie die Prinzessinn Mi= komikona ist, rechtmäßige Thronerbinn des großen Mikokomischen Reichs: mit dieser kleinen Erinnerung kann Eure Sobeit nun leicht alles in ihr bekummertes Gedächtniß zurückrufen, was dieselbe nur hat vortragen wollen.«

"Go ist es, a antwortete die Jungfrau, "und ich glaube, daß ich nun ohne weitere Erinnerung mit Leichtigkeit meine wahrhafte Geschichte werbe in Worte führen können: mein Vater nahmlich, der Tinacrio der Wissende hieß, war ungemein in der Kunst ber Magie erfahren, und erfuhr burch seine Wissenschaft, daß meine Mutter, die Königinn Xa= marilla, früher sterben würde, als er; daß er aber auch bald darauf das Leben verlassen, und mich als vater = und mutterlose Baise zurücklassen muffe; boch bekümmerte ihn dieses nicht so sehr, wie er sagte, als er sich darüber ängstigte, daß er gewiß vorher wiffe, wie ein ungefüger Riese, Beberrscher einer großen Insel, die dicht an unser Reich grante, und der Pandalifando mit dem schiefen Blicke genannt wurde; (denn es ist wahr, daß ihm die Augen zwar gerade und gut stehen, er aber immer in die Quere sieht, als wenn er schielte, mas er nur aus Bosheit thut, um die, welche er ansieht, in Kurcht und Schrecken zu segen). Er wußte alfo, daß dieser Riese kaum erfahren murde, ich sen eine Waise, als er auch schon mit einer großen Dacht mein Reich überziehen und es mir ganz entreißen würde, ohne mir zu meinem Aufenthalte auch nur einen kleinen Flecken übrig zu lassen; daß ich aber Diesem Unglude entweichen konne, wenn ich mich

bequemte, ihn zu beirathen; aber er wußte aud recht gut, daß mir eine solche ungleiche Vermablung niemahls in ben Ginn kommen wurde, und darin hatte er Recht; benn es ist mir niemahls eingefallen, mich mit biesem ober einem andern Riesen zu verheirathen, wenn er auch noch so groß und ungeheuer mare; mein Vater fagte mir aber auch zugleich, daß, wenn er todt sen, und Pandalifando Miene mache, mein. Reich zu überziehen, ich mich nicht vertheidigen sollte, - benn dieses murbe nur zu meinem Untergange gereichen, — fondern baß ich ihm mein Königreich ohne Widerstand überlasfen möchte, wenn ich ben Tob und bas Berberben meiner braven und getreuen Unterthanen vermeiben wolle; benn es sen mir unmöglich, mich gegen bie Teufelskräfte des Riesen zu vertheidigen; daß ich mich aber mit einigen Gefährten sogleich auf den Weg nach hispania machen folle, denn bort sep meine Gulfe anzutreffen, ich wurde nahmlich bier einen irrenden Ritter finden, beffen Ruhm sich um diese Zeit schon durch das ganze Land verkreitet batte, und der, wenn ich mich recht erinnere, Don Glübpfote ober Don Kübschoote beißen sollte.«

»Don Quirote wird er gesagt haben, Dame,« fiel hier Sancho Pansa ein, »oder mit seinem zweyten Nahmen, der Nitter von der traurigen Gestalt.«

»Go ist es auch,« sagte Dorothea. »Er sagte . mir ferner, daß er groß von Körper sep, von dur= rem Antliße, und daß er auf der rechten Seite unter der linken Schulter der dort herum ein braunes Mahl habe, mit einigen borstenahnlichen -Haaren.«

Als Don Quirote dieß vernahm, sagte er zu seinem Stallmeister: »Hieher, Sohn Sancho, hülf mich entkleiden, damit ich sehe, ob ich der Ritter sen, von dem der weise König prophezeiht hat.«

»Warum will sich mein Herr entkleiden ?a fragte Dorothea.

»Um zu sehen: ob ich das Mahl besitze, von dem Euer Vater gesprochen,« antwortete Don Quirote.

»Es ist nicht nöthig, Euch auszukleiden, a sprach Sancho; »denn ich weiß, daß ihr mitten auf dem Rücken ein solches Mahl habt, welches einen tapfern Menschen bezeichnet.«

»Dieß ist hinreichend, fprach Dorothea, »benn Freunde mussen nicht auf Kleinigkeiten achten; ob es nun auf der Schulter oder auf dem Rücken ist, das hat nichts zu sagen, genug, daß sich dort herum das Mahl sindet; denn alles ist doch ein Fleisch; und gewiß hat mein guter Vater alles richtig getroffen; ich aber eben so richtig, indem ich mich dem Herrn Don Quixote empfohlen habe, der derselbe ist, von dem mein Vater gesprochen; denn die Unzeigen des Gesichts treffen mit dem großen

Rufe vollkommen überein, den dieser Ritter nicht kur in Spanien, sondern auch in der ganzen la Mancha erlangt hat. Denn kaum war ich ben Os= suna an's Land gestiegen, als ich so viel von sei= nen Unternehmungen erzählen hörte, daß mir mein Geist augenblicklich sagte, er sep derselbe, den ich zu suchen gekommen.«

»Wie send Ihr aber zu Ossuna an's Land ge= stiegen, meine Dame, fragte Don Quirote, »da
es doch kein Seehafen ist?«

Ehe aber noch Dorothea antworten konnte, nahm der Pfarrer das Wort, und sagte: Die burchlauchtige Prinzessinn muß es wohl so meinen, daß, nachdem sie zu Malaga an's Land gestiegen, Ossuna der erste Ort gewesen, wo sie den Ruf von Euer Gnaden vernommen.«

»Das habe ich sagen wollen, fagte Dorothea. »Und somit fahre nun, sagte der Pfarrer, »Eure Majestät fort, Dero Geschichte zu beendigen.«

»Es ist nichts weiter zu beendigen, »antwor=
tete Dorothea, »als daß mein Schickfal mir end=
lich so günstig gewesen, daß ich den gnädigen Herrn Don Quirote gefunden, und daß ich mich
nun schon wieder für die Königinn und Beherrscherinn
meines Reichs ansehe; denn seine Hössichkeit und
sein hochadlicher Sinn hat mir versprochen, mir
dahin zu folgen, wohin ich ihn führen werde, wel=
ches nirgend anders hin seyn soll, als vor die Au=

gen bes Panbalifando mit dem schiefen Blicke, das mit er ihn umbringe, und mir das wiedergebe, was jener mir gegen alles Recht entrissen hat; auch wird dieß alles von Wort zu Wort so eintressen, denn Tinacrio der Wissende, mein ebler Vater, hat es so prophezeiht, der mir zugleich auch Schwarz auf Weiß in chaldcischen oder griechischen Buchstaben hinterlassen, (denn ich kann sie nicht lesen), daß, wenn jener prophezeihte Nitter, nachdem er den Riesen enthauptet, sich mit mir vermählen will, ich mich ihm sogleich ohne die mindeste Einwendung zur rechtmäßigen Gemahlinn übergeben muß, und ich ihm mit meiner Person zugleich den Besitz meisnes Königreichs überliesere.«

»Wie dünkt es dir, Freund Sancho?« sagte hierauf Don Quixote; »vernimmst du, was vor= geht? Sagte ich dir dieses nicht? Nun schau doch, ob ein Königreich zur Herrschaft, eine Königinn zur Vermählung mangelt.«

»Meiner Seel',« rief Sancho aus, »ein Hunds=
fott, wer sich nicht gleich vermählt, so wie dem Herrn Pantalonfando das Gurgelchen abgeschnitten
ist! Denn wenn die Königinn häßlich ist, so wollte
ich nur, daß sich alle Flöhe in meinem Bette-in
dergleichen verwandelten! Bey diesen Worten sprang
er zweymahl hoch in die Luft, mit dem Bezeigen der
allergrößten Zufriedenheit; dann faßte er das Maul=
thier der Dorothea beym Zügel, hielt es an, kniete

vor ihr nieder, und bath, ihm die Hand zum Kusse zu reichen, als einen Beweis, daß er ihr als seiner Königinn und Gebietherinn huldigte. — Wer hätte wohl von den Anwesenden nicht gelacht, da sie diese Tollheit des Herrn, und diese Dummheit des Diesners sahen? — Dorothea reichte ihm die Hand, und versprach, ihn in ihrem Reiche zu einem großen Herrn zu machen, sobald ihr der Himmel so gnäbig sey, daß sie es wieder in Ruhe besitze. Sancho dankte mit solchen Redensarten, daß alle von neuem lachen mußten.

»Dieses, meine Herren,« fuhr Dorothea fort, ist meine Geschichte, es bleibt nur noch das zu er= zählen übrig, daß mir von allen den Leuten, die ich zur Begleitung aus meinem Königreiche mit mir nahm, nur diefer großbartige Stallmeifter übrig geblieben ift; benn alle übrigen ertranken in einem heftigen Sturme, ber uns im Angesichte des Hafens ergriff; er und ich aber kamen auf zwen Bretern, wie durch ein Wunderwerk ans Land, wie benn nrein ganzes Leben wunder = und geheimnisvoll ist, wie Ihr auch werdet bemerkt haben. Bin ich nun irgend worin zu umständlich oder auch, nicht aus= führlich genug gemefen, so mest nur bem bie Oculb ben, wovon der Herr Lizenziat gleich im Unfange meiner Erzählung sprach, daß nähmlich immerwährende und ungeheure Leiden dem leicht bas Gedacht= niß rauben, ber ihnen unterliegt.«

»Mir soll dieses nicht geraubt werden, o erhabene und seelenstarke Dame !« rief Don Quirote, »so viele, so große und unerborte ich auch in Eurem Dienste erdulden mag; und so bestätige ich also von neuem die Gabe, die Euch versprochen murbe, und schwöre Euch, bis an bas Ende ber West zu geben, um Euren so stolzen Feind zu erblicken, bem ich burch Gulfe Gottes und meines Urmes bas über= muthige Haupt herunterschlagen will, mit ber Schneite bieses, ich mag nicht sagen, guten Schwertes. Dank fen's bem Gines Friedberg, ber mir bas meinige entführte!« Dieß fagte er zwischen ben 3ab= nen, und fuhr dann so fort: »hab' ich es herunter= geschlagen, und Euch in den ruhigen Besit dieses Can= des gefett, so wird es auf Eurem Willen beruben, mit Eurer Person zu thun, was Euch am besten ge= fällt; benn mabrend alle meine Gedanken eingenom= men, und mein Wille gefeffelt, mein Berftand babin für jene - 3ch breche bier ab; aber unmög= lich ist es mir, auch nur mit einem einzigen Geban= ken an eine Vermählung zu benken, und wenn es felbst mit dem Vogel Phonix ware.«

Dem Sancho gesielen die letzten Worte seines Herrn, daß er sich nicht verheirathen wolle, so we= nig, daß er im größten Zorn mit sauter Stimme rief: »Nun, ben meiner Seelen Seligkeit, Euer Gnaden, mein Herr Don Quirote hat nicht so viel Verstand wie ein Pferd! hat man so was gesehen?

Ift es möglich, daß Ihr Euch nur noch barüber befinnen konnt, Euch mit solcher erhabenen Prin= zessinn zu vermählen? Meint Ihr benn, bas Schick. fal wird Euch folches Glück hinter jedem Zaune finden taffen, wie Euch hier von selbst in die Sande läuft? Ift benn die Dame Dulcinea etwa schöner ? Ja hat sich was! Weit bavon! Weit bavon! Ja, wahrhaftig, sie verdient nicht einmahl, der ba die Odub= riemen aufzulosen! Da werd' ich wohl meine Grafschaft am jungsten Tage erhalten, wenn Ihr immer Bratwurste aus dem Wasser angeln wollt! Heira= thet, beirathet sie boch in's Teufels Nahmen, nehmt das Königreich, bas Euch so gebraten in den Mund fliegt? und wenn Ihr nun Konig send, so macht mich zum Markgrafen ober Feldmarschall, und alles andere mag dann der Teufel hohlen!«

Don Quirote, der dergleichen lästerungen gegen seine Dame Dulcinea ausstoßen hörte, konnte diesses nicht ertragen, sondern erhob den Lanzenstab, und ohne dem Sancho ein Wort zu sagen, oder nur zu rufen: »vorgesehen!« gab er ihm zwey so starke Schläge, daß dieser sich zur Erde begab, und er würde ihn heut auch ohne Zweifel umgebracht haben, wenn ihm nicht Dorothea gute Worte gegeben und zugerufen hätte, ihm nicht mehr zu geben. Denkst du, « rief er endlich aus, »du gemeiner Schlingel, daß dergleichen immerwährend Statt haben soll, und daß ich immer die Hände in den

Schoof lege? Daß es immer beine Rolle senn soll, -mich zu beleidigen, wie die meinige, dir zu verzei= ben? Gen ja von biefem Gebanken fern, verfluchter beibnischer Hallunke; — benn ber bist du wahrhaf= - tiglich, ba bu mit beiner Zunge bie unvergleich= liche Dulcinea verwundest; - weißt du denn nicht, Sundsfott, Schuft, Spigbube, daß, wenn sie mei= nem Urme nicht Starke liebe, seine Rraft niemabls hinreichte, einen Floh zu erschlagen? Sprich, bu natternzungiger Flegel, wer hat benn dieses Konigreich gewonnen, biesem Riesen bas Saupt abgeschla= gen, dich jum Marques eingesett, (benn in mei= nem Sinne ift affes biefes fcon gethan, weil es ben mir heißt, ein Wort, ein Mann,) wenn es nicht die Kraft der Dulcinea war, die meinen Arm jum Werkzeuge ihrer Thaten macht? Gie kampft in mir; sie siegt in mir; in ihr nur athme ich; mein Leben und Weben steht in ihr! Und du, schurkischer Hurensohn, o wie bist du von aller Dankbarkeit so entblößt, daß du ihr, mit Ochmähungen lohnst, ihr die bich aus dem Staube erhoben, und bich zum Herrn und Gebiether gemacht ?«

Sancho war nicht so sehr betäubt, daß er nicht alle Worte seines Herrn hätte hören sollen; er ershob sich also mit einiger Behendigkeit, und begab sich hinter Dorothea's Maulthier, von wo er zu seinem Herrn sprach: »Sagt doch, gnädiger Herr, ob's nicht wahr ist, daß wenn Ihr den Entschluß

gefaßt habt, Euch nicht mit dieser großen Prinzefsinn zu verheirathen, es dann einseuchtend ist, daß Euch das Königreich nicht anheimfällt? Und wenn das nicht ist, was könnt Ihr mir doch für Belohnungen zukommen lassen? Das ist es ja nur, worsüber ich mich beklage. Verheirathet Euch doch nur ein für allemahl mit dieser Königinn, die wir hier haben, wie vom Himmel geregnet, so könnt Ihr Euch auch nachher der Dulcinea wieder annehmen; denn Ihr seyd wohl nicht der erste König in der Welt, der sich Kebsweiber gehalten hat. Die Schönheit geht mich nichts weiter an; denn wenn ich die Wahrheit sagen soll, so kommen sie mir beide hübsch vor; denn die Dame Dulcinea habe ich mein Tage nicht gesehen.«

»Wie, du hast sie nicht gesehen, Verräther, Gotteslästerer?« rief Don Quixote aus; »hast du mir denn nicht so eben einen Befehl von ihr über-bracht?

Ich sage nur, daß ich sie nicht so nahe gesehen habe, sagte Sancho, um ihre Schönheiten genau um Stück sur Stück schätzen zu können; aber so in Pausch und Bogen kam sie mir hübsch vor.

Mun will ich dir verzeihen, sprach Don Quirote, vergieb du mir ebenfalls die Kränkung, die
ich dir zugefügt; denn niemahls hat der Mensch
die ersten Bewegungen in seiner Gewalt.

Ja, das sehe ich, antwortete Sancho, und so

ist bei mir die Lust zu reben immer eine erste Bewegung, und ich kann es nie lassen, das auszureden, was mir in den Mund läuft.

Demungeachtet, sprach Don Quixote, magst du, mein Sancho, zuschauen, was du sprichst; denn der Krug geht so lange zu Wasser — — mehr will ich nicht sagen.

Gut, gut, antwortete Sancho, es lebt ein Gott im Himmel, der wird entscheiden, wer von uns benden etwas Boseres thut, ich, wenn ich nicht geziemend spreche, oder Ihr, wenn Ihr ungeziemend handelt.

Nicht weiter! sagte Dorothea; geht, Sancho, und küßt Eurem Herrn die Hand, bittet ihn um Verzeihung, und send von jetzt an im Loben wie im Tadeln etwas vorsichtiger, und sprecht niemahls wieder von dieser Dame Tobosa übel, die ich zwar nicht kenne, ihr aber zu dienen wünsche, und vertraut auf Gott, der Euch gewiß in eine Lage setzen wird, in der ihr wie ein Prinz seben könnt.

Sancho schlich, mit niederhängendem Kopfe, und bath seinen Herrn um die Hand, der sie ihm mit seperlichem Unstande reichte. Nachdem sie Sanscho geküßt hatte, gab jener ihm seinen Segen, und sagte, daß sie sich etwas entfernen wollten, weil er ihn manches zu fragen, und mit ihm Sachen von der äußersten Wichtigkeit abzuhandeln habe.

Sancho that es, und die benden gingen etwas

weiter abseits. Don Quixote sprach zu ihm: Seit du zurückgekehrt bist, habe ich weder Zeit noch Raum gewonnen, um dich über einige besondere Umstände zu fragen, die die Gesandtschaft so wie die Antwort betreffen, die du mir überbracht hast; da uns nun aber jest das Glück so Raum wie Zeit vergönnt, so versage mir nicht länger die Frende, welche du mir mit deinen guten Zeitungen schenken kannst.

Fragt nur, Gnäbiger, was Ihr wollt, antwortete Sancho, wie die Erkundigung senn wird, so soll auch der Bescheid lauten; aber darum bitte ich Euch, mein lieber gnädiger Herr, daß Ihr nicht künftig so rachsüchtig send.

Warum sagst du dieses, Sancho? fragte Don Quirote.

Ich sage dieses nur, antwortete er, weil die Schläge von heute mehr wegen der Händel her rühren, die der Teufel neulich in der Nacht zwischen uns anzettelte, als wegen dessen, was ich gegen die Dame Duscinea sagte, die ich liebe und verehre wie eine Reliquie, wenn es auch nicht ihrentwegen geschähe, doch schon Euch zu gefallen.

Verfalte ben Leibe nicht wieder auf diese Reden, Sancho, sagte Don Quixote, denn sie erregen mir Verdruß. Ich habe dir einmahl vergeben; aber du kennst wohl selbst das Sprüchwort, daß für neue Verbrechen auch neue Strafen gehören.

Indem dieses vorging, bemerkten sie auf ihrem Wege einen Menschen auf einem Esel, der ihnen entgegen kam, und als er näher geritten, schien er ein Zigeuner zu senn; Sancho aber, dem die Augen und die Seele aufgingen, wenn er nur einen Esel gewahr ward, hatte kaum diesen Menschen erblickt, als er ihn auch für den Sines Friedberg erkannte, und da er sich im Zigeuner so wenig verrechnet, so kam auch das Facit seines Esels heraus, wie es auch zutraf; denn es war der Graue, auf welchem Friedberg ritt; der, um nur nicht erkannt zu werden, und den Esel zu verkausen, die Tracht eines Zigeueners angelegt hatte, mit deren Sprache und Sitten er auf das genaueste bekannt war.

Sancho aber erkannte ihn gleich, indem er ihn sah, und schrie auch gleich mit der lautesten Stim= me: Ha! du Spisbube, Diebssinger, gib mir mein Kleinod, mein Leben her! du sollst mir meine Ruhe nicht entziehen; gib mir den Esel; her mit dem Püppchen; lauf, Hallunke; fort mit dir, Spisbu- be; gib raus, was nicht dein ist!

Es waren weder so viele Worte noch Schimpf= reden von nöthen; denn gleich benm ersten sprang Pines ab, und sing so an zu traben, daß man es wohl ein Rennen nennen kounte, und er im Augen= blicke den beyden völlig aus dem Gesichte verschwun= den war. Sancho ging zu seinem Grauen, umarmte ihn, und sagte: Wie ist es dir gegangen, mein Seelthen, mein herzliebster Grauer, mein Camerad? Und mit diesen Worten küßte er ihn, und liebkosete ihm, als wenn er ein Mensch gewesen wäre. Der Esel stand still, und ließ sich von Sancho küssen und liebkosen, ohne ein einziges Wort zu erwiedern. Alle kamen hinzu, und wünschten ihm zu dem wiedergefundenen Grauen Glück, vorzüglich Don Quirote, der ihm sagte, daß deswegen doch die Verschreibung auf die dren jungen Esel ihre Gültigkeit behalten solle. Sancho bedankte sich dafür.

Indem die benden in diesen Gesprächen begriffen waren, sagte der Pfarrer zu Dorothea, daß sie es sehr verständig angefangen, die Erzählung so zu ersinden, und sie nicht lang zu machen, auch daß der Inhalt so große Uehnlichkeit mit den Kitterbütchern gehabt habe.

Sie antwortete, daß sie viele Zeit mit Lesung derselben zugebracht habe; daß sie aber die Lage der Provinzen und Seehäfen nicht wüßte, und aus Un=wissenheit erzählt, sie sen zu Ossuna an's Land ge=stiegen.

Ich bemerkte es, sagte der Pfarrer, und deß: halb eilte ich mit meiner Erklärung zu Hülfe, die alles wieder gut machte. Ist es aber nicht ein wunderliches Ding, daß dieser unglückliche Mann alle biese Erfindungen und Lügen so leicht glaubt, bloß,

Don Duirote. 2. Eb.

weil sie denselben Stempel und Gepräge haben, wie die Albernheiten seiner Bücher?

Freylich, sagte Cardenio, es ist so seltsam und unerhört, daß man es vielleicht mit großem Scharfsinne nicht so erfinden und erdichten könnte, wenn einer darauf ausginge.

Auch ist es wunderbar, sagte der Pfarrer, daß außer den Narrheiten, die dieser gute Mann vorbringt, wenn es seine Verrücktheit betrifft, er überaus verständige Sachen redet, und in allen Dingen einen hellen und gesunden Verstand beweist, so daß, wenn er nicht auf seine Ritterschaft gebracht wird, ihn sedermann für überaus verständig halten würde.

Indeß sie dieses Gespräch fortsetzen, fuhr auch Don Quirote in dem seinigen fort, und sagte zu Sancho: Wir wollen, Freund Sancho, alle diese Kleinigkeiten in Ansehung unserer Händel dem Winzbe und dem Meere übergeben; jett sage mir nur, ohne innerlich Unwillen oder Groll gegen mich zu hegen, wo, wie und wann fandest du Dulcinea? Was machte sie? was sagtest du ihr? was antworztete sie? welche Miene machte sie, als sie meinen Brief las? wer hat ihn dir abgeschrieben? Dieß sage, nebst allem Uebrigen, was in dieser Sache wissenswürdig oder nothig ist, ohne daß du etwas zusetzelt oder erdichtest, um mir Freude zu machen, noch weniger etwas unterdrückest, um sie mir nicht zu entreißen.

Gnäbiger Herr, antwortete Sancho, die Wahrheit zu sagen, so hat mir kein Mensch den Brief abgeschrieben; denn ich hatte gar keinen Brief ben mir.

Es ist wie du sagst, sprach Don Quipote; denn das Taschenbuch, wo hinein ich ihn schrieb, fand ich zwen Tage nach deiner Abreise ben mir, worüber ich sehr bekümmert war, weil ich mir nicht vorstelzen konnte, was du anfangen würdest, und immer glaubte, du würdest an der Stelle umkehren, an welcher du den Brief vermißtest.

So wär's gekommen, antwortete Sancho, wenn ich den Brief nicht im Kopfe behalten hätte, wie Ihr ihn mir vorlaset, so, daß ich ihn einem Küster hersagte, der ihn aus meinem Gedächtnisse Wort für Wort niederschrieb, und mir sagte, daß er Zeit seines ganzen Lebens, so viele Bannbriefe er auch gelesen hätte, doch niemahls einen so rührenden Brief, wie den da, gesehen oder gelesen habe.

Und bu hast ihn noch ganz im Gedächtnisse, Sancho? fragte Don Quirote.

Nein, gnäbiger Herr, antwortete Sancho; denn da ich ihn hergebethet hatte, und nun sah, daß ich ihn nicht mehr brauchte, übergab ich ihn in die Versgesseit, was ich mich noch besinnen kann, ist das Mein Närrchen, ich will sagen Monarch in n, und zuletzt: der Eurige bis in den Tod, der Nitter von der traurigen Gestalt, und

zwischen ben benben Sachen steckten wohl etliche bundert Seelen, Leben und Herzen.

## Siebentes Capitel.

Von dem lieblichen Gespräch, welches zwischen Don Quirote und seinem Stallmeister Sancho Pansa vorfiel, nebst andern Begebenheiten.

Alles dieses gereicht mir keinesweges zum Misvergnügen, so fahre benn fort, sprach Don Quirote. Du kamst an, und womit beschäftigte sich die Königinn der Schönheit? Gewiß fandest du sie, indem sie Perlen aufreihte, oder indem sie mit goldner Folie eine Devise für ihren gefangenen Ritter stickte.

Ich fand sie, antwortete Sancho, indem sie zwey Scheffel Getreide auf dem Hofe ihres Hauses fegte.

Aber du hast gemerkt, sprach Don Quirote, daß die Körner des Getreides Persenkörner waren, von ihren Händen berührt; und wenn du darauf geachtet, mein Freund, war das Getreide nicht der feinste Weißen?

Es war Röggen, antwortete Sancho.

À

Aber ich versichere dich, sprach Don Quipote, daß von ihren Händen gefegt, ganz ohne Zweifel das feinste Wigenbrod, daraus gebacken wird. Doch fahre fort; als du ihr nun-meinen Brief gabst, küßte sie denselben? drückte sie ihn an den Busen.

machte sie irgend eine Gebehrde, die ein solcher Brief. verdient? oder was that sie?

Als ich ihn ihr übergeben wollte, antwortete Sancho, war sie gerade im eifrigsten Schütteln, mit einem tüchtigen Maaß Getreide, das sie im Siebe hatte, und sie sagte zu mir: mein Freund, legt den Brief nur auf den Sack da, denn ich kann ihn nicht eher lesen, bis ich alles das durchgesiebt habe.

D du perständige Dame, sprach Don Quirote, dieses that sie harum, daß sie ihn absonderlich für sich in aller Ergetzung lesen möchte. Weiter San-cho! Indem sie nun in ihrer Beschäftigung war, welche Gespräche sührte sie mit dir? welche Fragen that sie in Ubsicht meiner? und welche Untworten gabst du? Fort, erzähle alles, verschweige mir auch nicht den geringsten Umstand.

Sie fragte mich gar nichts, sprach Sancho, aber ich erzählte ihr auf melde Weise Ihr Zuste thätet zu ihrem Dienste, wie Ihr bis auf den Gürtel nackt wär't, wie ein wildes Thier in der Wüstenen herum lieset, auf dem Vohen schliefet, von keinem Tisch-tuche äßet, Euch den Vart nicht kämmtet, und Euer Schicksal beweintet und verwünschtet.

Daß du gesprochen, ich verwünschte, mein Schicksal, darin hast du sehr unerwünscht gesprochen, sprach
Don. Quirote, denn vielwehr ist es, mir erwünscht,
und wird mir erwünscht. Zeit meines Lebens bleiben,
indem es mich würdig gemacht, rine so hohe Dame
lieben zu dürfen, wie Dulcinea von Toboso ist.

Sie ist so hoch, antwortete Sancho, daß sie mein Seel wohl eine Spanne noch größer ist, als ich.

Aber wie, Sancho, sprach Don Quirote, hast tu dich denn mit ihr gemessen?

Ich maß mich auf folgende Urt mit ihr, antwortete Sancho, denn als ich zu ihr trat, und ihr einen Kornsack auf einen Esel laben half, da kamen wir uns so nahe, daß ich sehen konnte, wie sie wohl über eine gute Handbreit höher war, als ich.

Diese Größe, erwiederte Don Quixote, schmückt sie mit tausend Millionen Annehmlichkeiten der Seele; du wirst mir aber, Sancho, eine Sache nicht läugnen können: als du neben ihr standest, empfandest du da nicht einen lieblichen Duft, einen Strom von Wohlgeruch, eine gewisse Trefflichkeit, der ich keinen rechten Nahmen zu geben weiß, nähmelich gleichsam ein Wohlathwen, ein Sanftthun, etwa als wenn du in einem Handschuhlaben wär'st, der sehr geschmückt ist!

Was ich darauf zu sagen weiß, sagte Sancho, ist, daß ich so ein Gerücklein, gleichsam ein bischen menschlich empfand, und das mochte wohl daher rühren, daß sie von der Narken Bewegung schwitzte, und daben sehr gebückt stand.

Das wird es nicht senn, antwortete Don Qui= rote, sondern du bist entweder verschnupft gewesen, oder hast dich selbst gerochen; denn ich kenne wohl den Geruch dieser Rose unter den Dornen, dieser Lilie des Feldes, dieses aufgelösten Umbra. Es kann wohl seyn, antwortete Sancho; benn oft geht der Geruch von mir aus, von dem ich glaubte, daß er damahls von der Dame Dulcinea käme, das ist aber nicht zu verwundern, denn ein Teufel ist dem andern ähnlich.

Nun gut, fuhr Don Quixote fort, also benn, als sie nun das Getreide gereinigt und sur Mühle geschickt hatte, was that sie da, als sie meinen Brief sas?

Den Brief, sagte Sancho, las sie nicht; benn sie fagte, sie konnte nicht lesen und schreiben; sondern sie riß ihn in gang kleine Stuckhen und fagte baben, daß ihn auch kein Andrer lesen sollte, damit sie im Dorfe nicht ihre Geheimnisse erführen, und daß ihr das hinreichend sen, was ich ihr mündlich von Eurer Liebe erzählt habe, und von der ausnehmenden Bufe, ber. Ihr Euch ihrentwegen unterzogen; am Ende sagte sie mir denn, ich sollte Eure Gnaden fagen, daß sie Euch die Hande tuffe, und baß sie lieber munichte Euch zu feben, als an Euch zu ichreiben, und daß sie Euch demuthig bitte und befehle, daß Ihr Euch gleich nach Sicht aus der Einsamkeit fort begeben, und feine Unfinnigkeiten mehr unter= nehmen möchtet, sondern Guch sogleich auf den Weg nach Tobeso machen, wenn Euch nichts Wichtigers dazwischen kame; benn sie trüge bas aller= größte Berlangen, Eure Gnaden ju feben; fie lachte erschrecklich, wie ich ihr sagte, daß Ihr Euch

nenntet; ich fragte auch, ob der Biscaper von letzt= lich da gewesen, und sie sagte ja, und daß er ein ganz anständiger Kerl sen, ich fragte auch nach den Ruderknechten, aber sie sagte, daß sie bis jest noch keinen mit Augen gesehen hätte.

Alles geht bis hierher gut, sprach Don Quirote, aber-sage mir, welch ein Kleinod verehrte sie dir für die guten Nachrichten, die du von mir brachtest, beym Ubschied? denn es ist ein herkömmlicher und alter Gebrauch unter den irrenden Rittern und Damen, den Stallmeistern, Jungfrauen oder Zwergen, die Bothschaften von den Damen zu jenen, oder zu diesen von ihren Irrenden bringen, daß sie ihnen irgend ein kostbares Kleinod als Lohn und Dank für ihre Mühwaltung verehren.

Das mag wohl senn, und ich halte es auch für eine schöne Gewohnheit, aber das muß wohl in vorigen Zeiten gewesen senn; denn jetzt ist der Gebrauch ein Stück Brot und Käse zu verehren, welz ches mir die Dame Dulcinea über die Hofmauer reichte, als sie Abschied genommen, und noch zum größeren Wahrzeichen, so war es Schafkäse.

Sie ist fürstlich frengebig, sprach Don Quirote, und wenn sie dir nicht ein goldenes Kleinod gab, so rührte dieses ohne Zweifel daher, weil sie ge-rade keines ben der Hand hatte, bir es zu geben; aber auch nach dem Sonntage schmeekt der Braten

gut, ich werde sie seben und alles wird in seine Ord= nung kommen. Weißt du aber Sancho, worüber ich mich verwundern muß? daß es mir scheint, als mußtest du durch die Luft bin und zuruck gekommen senn, denn du hast nicht, mehr als dren Tage ge= braucht nach Toboso hin und zurück zu gehen, da es doch von hier bis dahin über drenfig Meilen sind; wodurch ich überzeugt werde, daß irgend ein weiser, Negromant, der sich meiner annimmt, und mein Freund ist, (benn allerdings habe ich einen folchen, ... und muß ihn durchaus haben, weil ich sonst kein wahrer irrender Ritter senn würde;) ich sage, daß ein solcher deine Reise muß gefördert haben, ohne daß du es gemerkt hast; benn mancher von diesen Weisen nimmt einen irrenden Ritter wohl schlafend aus seinem Bette auf, so daß dieser, ohne zu wis= fen wie ober auf welche Urt, tausend Meilen von bem Orte erwacht, an welchem er sich niederlegte, und wenn dieses nicht geschähe, so konnte auch nicht ein irrender Ritter dem andern zu Hülfe kommen, wennsie sich in Fährlichkeit befinden, wie es doch alle Augenblicke geschieht; denn es trifft sich wohl, daß ber eine in den armenischen Gebirgen einen Endriago, oder ein anderes schreckliches Ungeheuer, oder auch einen andern Ritter bekampft, die Schlacht gerade am schlimmsten steht, und er dem Tode schon ganz nahe ist, und siehe da, plöklich erscheint auf einer Wolke oder auf einem feurigen Wagen ein anderer

Ritter, sein Freund, der sich so eben noch in Engelland befunden hatte, der ihm bensteht, und ihn vom Tode errettet, und Abends ist er dann nach Ferzenslust in seinem Zimmer, und doch sind die benden Länder durch zwen oder wohl drentausend Meilen getrennt, und alles dieß geschieht durch Hülfe und Weisheit jener weisen Zauberer, die sich der tapferen Ritter annehmen, so daß ich leichtlich glauben kann, Freund Sancho, daß du in so kurzter Zeit von hier nach Todoso geritten und zurück gekommen senst; denn wie gesagt, irgend ein weisser Freund hat dich im Fluge davon gesührt, ohne daß du es bemerkt hast.

So wird's auch senn, sagte Sancho, denn mahrlich, Rozinante lief wie ein Zigeuner = Esel mit Quecksilber in den Ohren.

Und allerdings hat er Quecksilber in sich gehabt, sprach Don Quirote, sa noch dazu eine Legion von Damonen; denn diese Wesen reisen, und lassen Anstere nach ihrem Gefallen reisen, ohne semahls müde zu werden, wenn es ihnen so gefällig ist. Aber lassen wir dieses sett. Was dünkt dir, daß ich nunmehr in Unsehung 'dessen zu thun habe, daß meine Gebietherinn mir besiehlt, vor ihren Augen zu erscheinen? denn, ob ich gleich weiß, daß ich verpslichtet bin, ihren Besehl auszurichten, so weiß ich doch auch, wie es setz unmöglich ist, da ich der Prinzessen, die mit uns zieht, die Gabe gewährt; benn

Die Gesetze ber Ritterschaft zwingen mich, mein gegebenes Wort bober, als mein Vergnügen ju achten; einer Seits reißt und lockt mich die Begier, meine Gebietherinn zu feben, auf der andern ruft und reißt mich mein Versprechen hinweg, so wie der Ruhm, den ich in dieser Unternehmung davon tragen werde; was aber zu thun ich gedenke, ist, mich eiligst auf den Weg zu begeben, und mich bin= zubegeben, wo sich dieser Riese befindet, wenn ich dort bin, ihm das Haupt herunter zu schlagen, und die Prinzessinn in den ruhigen Besitz ihres Reiches -einzusepen, und augenblicklich bann nach dem Lichte jurud ju fehren, welches meine Ginnen erleuchtet; wo ich mich bann so entschuldigen will; daß sie selbst mein Verzögern billigen soll, weil sie versteht, daß alles zur Vermehrung ihres Ruhms und Nahmens geschieht, benn wie vielen Baffenruhm ich in der Zeit meines Lebens erlangt habe, erlange und erlangen werde, so fließt alles nur aus ihrer Gunst, und weil ich ganz ber Ihrige bin.

Ach! sagte Sancho, wie send Ihr doch immer auf diese Dinge versessen! Sagt mir doch, gnädiger Herr, benkt Ihr benn diese lange Reise vergebens zu machen, und dann eine so reiche und herrliche Heirath, wie diese ist, mit Füßen von Euch zu stoßen, wo Ihr ein Königreich zur Mitgift kriegen würdet, das, wie ich mir als gewisse Wahrheit habe sagen lassen, mehr als zwanzig tausend Mei-

len in seinem Umfange hat, und einen Ueberfluß an allen Dingen, die man zur Erhaltung bes mensch= lichen Lebens braucht, und das schöner senn foll wie Portugal und Castilien zusammen genommen ? O schweigt doch um Gotteswillen still, und nehmt Euch das zu Herzen, was ich gesagt habe, nehmt Vernunft an unbeschwert, und verheirathet Euch gleich im ersten Dorfe, wo Ihr einen Priester fin= det, oder nehmt hier unfern Lizenziaten, der es aus= richten wird, daß es nur so senn muß; und bedenkt, daß ich jest alt genug bin, um guten Rath zu geben, und daß der, den ich jetzt gebe, wie ge= gossen ist, daß ein Sperling in der Hand besser ist, als eine Taube auf dem Dache, und daß ein ha= ben mehr werth ist, als zehntausend Hätt' ich; und daß man dem Glücke nicht muthwillig seine Thur versperren muß.

Sieh, Sancho, antwortete Don Quirote, wie du beinen Rath, mich zu vermählen nur deshalben gibst., damit ich gleich König werde, wenn ich den Riesen umgebracht und es somit in meiner Gewalt steht, dich zu belohnen und dir das Versprochene zu geben, du mußt aber wissen, daß ich deinen Wunsch ohne Vermählung leichtlich erfüllen kann, denn ich werde mir das als Vorausbedingung setzen, bevor ich die Schlacht beginne, daß, wenn ich Sieger bin, sie mir, falls ich mich nicht verheirathe, einen Theil des Königreichs übergeben sollen, damit

ich benselben geben mag, wem ich nur will; wenn sie ihn mir geben, wem denkst du sollt ich ihn wohl anders geben, als tir?

Das läßt sich hören, antwortete Sancho, aber seht doch ja zu, daß der Theil dann am Meere liegt, damit wenn mir die Lebensart nicht gefällt, ich meine schwarzen Unterthanen einschiffen, und das mit ihnen thun kann, was ich schon gesagt habe, und Euer Gnaden mag nur nicht weiter darauf denken, nach der Dame Dulcinea zu gehen, sondern geht hin, und schlagt den Riesen todt, macht das Geschäft ab; denn es wird Euch ben Gott viel Ehre und Nußen daraus erwachsen.

Ich fage dir, Sancho, sprach Don Quixote, daß du dich darauf verlassen kannst, und daß ich. deinen Rath befolgen will, erst mit der Prinzesessenn zu ziehen, bevor ich Dulcinea sehe; hüthe dich aber, an Niemand nichts zu sagen, auch denen nicht, die mit uns sind, von allem dem, was wich hier mit einander abgehandelt haben, denn da Dulcinea so vorsichtig ist, daß sie nicht will, daß irzend wer ihre Gedanken erfahre, so wäre es ziemelich unschicklich, wenn sie durch mich, oder einen Indern, verrathen würden.

Wenn dem so ist, sagte Sancho, warum thut Ihr denn das, daß Ihr alle, tie von Eurem Urme überwunden werden, hinschieft, daß sie sich der gnädigen Dulcinea präsentiren müssen, da doch dieß ein

öffentliches Bekenntniß ist, daß Ihr sie liebt? da auch jene vor ihr niederknien muffen und sagen, daß sie von Euch gesandt werden, als ein Zeichen Eurer Unterwerfung, wie können denn da Eure Gesin-nungen verheimlicht bleiben?

O wie dumm und einfältig du bist! sagte Don Quirote; siehst du denn nicht, Sancho, daß dieses nur zu ihrer größeren Verherrlichung dient? denn du mußt wissen, daß es den uns Rittern eine große Ehre ist, wenn eine Dame viele irrende Nitter hat, die ihr dienen, ohne daß diese ihre Gedanken weiter ausdehnen, als daß sie ihr bloß deßhalben dienen, weil sie es ist, ohne daß sie einen andern Lohn für ihre häusigen und großen Dienstleistungen erwarten, als daß sie sie gern zu ihren Rittern zählt.

Diese Art Liebe, sagte Sancho, habe ich oft in der Kirche predigen gehört, musse man allein zu unserm Herr Gott tragen, und keine Hoffnung der Belohnung, keine Furcht vor Strafe musse uns dazu antreiben, ob ich ihn frensich wohl lieben und ihm dienen will, wie es nur gehen will.

Beym Teufel! rief Don Quixote, wie sprichst du manchmahl für einen Bauern zu gescheidt! Manch= mahl ist +8, als hättest du studirt.

C;

Und doch kann ich, ben meiner Seele, nicht le= sen, antwortete Sancho.

Indem rief Meister Miklas, daß sie ein wenig anhalten möchten, weil alle aus einem kleinen

Bache trinken wollten, den sie dort gefunden. Don Quirote that es, ju Sancho's nicht geringer Freude, der schon mude war, so viel zu lügen, und immer befürchtete, sein Berr mochte ihn ertappen; benn wenn er auch wußte, bag Dulcinea eine Bauerinn in Toboso sen, so hatte er sie boch in seinem Le= ben nicht gesehen. Carbenio hatte sich unterdessen die Kleider angezogen, die Dorothea anfangs getragen hatte, und ob sie gleich nicht die besten waren, so standen sie ihm doch besser als seine abgelegte Tracht. Sie lagerten sich ben der Quelle, und stillten mit dem Wenigen, was der Pfarrer aus der Schenke mitgenommen hatte, den großen Sunger, ben alle fühlten. Indem biefes geschab, ging ein Bursche des Weges vorben, stand still und beschaute alle fehr aufmerksam, die sich um die Quelle gelagert hatten; bann lief er auf Don Quirote ju, umfaßte feine Knie, und fing von Herzen an zu weinen, indem er fagte: Ach! gnadiger Herr! kennt Ihr mich nicht mehr? Seht mich nur recht an, benn ich bin ber kleine Unbres, den Ihr von der Eiche losmachtet, wo ich fest gebunden war.

Don Quirote erkannte ihn, nahm ihn ben der Hand, kehrte sich zu den Uebrigen und sprach: das mit Ihr allerseits, Ihr theuren Gefährten, sehen möget, wie nöthig es sen, daß es irrende Ritter in der Welt gebe, die das Unrecht und die Unge-

bührnisse aufheben mögen, die von den schlechten und boshaften Menschen verübt werden, die in ihr leben, so erfahrt, daß, als ich in vergangenen Tagen einem Gebusche vorüberzog, ich ein Ge= fcren und eine höchst klagende Stimme vernahm, wie von einer sehr betrübten und hülfsbedürftigen Person; ich eilte hinzu, von meiner Pflicht nach ber Gegend getrieben, von wo mir die flagenden Tone zu kommen schienen, und fand an eine Giche diesen Jüngling gebunden, welcher nun bier ge= genwartig ift, worüber ich mich in der Geele erfreue, weil er nun Zeuge senn kann, daß ich in keinem Worte eine Lüge sage: er war also an eine Eiche gebunden, bis auf den Gürtel entklei= bet, und erduldete von einem Bauer die häufigen Streiche eines Pferdezaums; diefer Bauer mar, wie ich nachher erfuhr, sein Herr, und so wie ich ibn sab, fragte ich ihn um die Ursach dieses schändlichen Verfahrens; der Lümmel antwortete, daß er ihn geißele, weil er sein Knecht sen, und sich Unachtsamkeit habe zu Schulden kommen lasfen, die mehr aus Bosheit als Dummheit ber= rührten; worauf dieses Kindlein aber fprach: gna= diger Herr, er schlägt mich nur, weil ich meinen Lohn gefordert habe; worauf sich der Herr wieder mit einiger Entschuldigung boren ließ, bie ich zwar vernahm, aber keinesweges zuließ; kurz, ich ließ ihn losbinden, und nahm von bem Bauer

einen Eidschwur, daß er ihn mit sich nehmen und bezahlen wolle, Real auf Real, und noch dazu lauter blanke und geschlissene. Ist dieses nicht alses wahr, mein Sohn Andres? merktest du nicht, wie gewaltig ich es befahl, und wie demüthig er versprach alles auszurichten, was ich ihm auferzlegte, und allerdings von ihm erheischte? Antworte, sen nicht zaghaft, fürchte dich nicht, sage diesen Herren alles, wie es sich zutrug, damit sie merken und einsehen, wie es nöthig und nüßzlich, daß irrende Ritter auf den Wegen streisen.

Ulles was der gnädige Herr da erzählt hat, ist völlig wahr, antwortete der Bursche, aber der Rusgang der Geschichte war durchaus anders, wie Euer Gnaden gedacht hatte.

Wie durchaus anders! versetzte Don Quixote, bezahlte dir der Bauer also nicht augenblicklich?

Er zahlte mir nicht nur nicht, antwortete der Bursche, sondern so wie Ihr den Busch verlassen hattet, und wir allein waren, band er mich wieder an die nähmliche Eiche, und gab mir so viele Hiebe, daß er einen ordentlichen geschundenen Sankt Bartholomäus aus mir machte; und ben jedem Streiche, den er mir gab, machte er einen Witz und Spaß, womit er Euch zum Besten hatte, so daß ich über seine Reden hätte lachen müssen, wenn es mir nicht so sehr weh gethan hätte; kurz er richtete mich so zu, daß ich bis jest in einem

Spital gewesen bin, mich von dem Uebel zu cu= riren, das mir ber Bauer zugefügt. Von alle dem habt Ihr also nun bie Schuld, benn waret Ihr rubig Eurer Strafe gezogen, und nicht bingekommen, wo Euch keiner rief, Euch nicht in fremde Handel gemischt, fo hatte sich mein Herr damit begnügt, mir ein ober zwen Dutend Schläge zu geben, bann hatte er mich los gemacht und mir bezahlt, was er schuldig war; aber da Ihr ihm ohne Noth so großen Schimpf anthatet, und fo viele barte Dinge fagtet, ba murbe er bofe, und da er seine Rache nicht an Euch auslaffen-konnte, so brach bas Wetter über mich los, als er wieber allein war, und zwar so, bafi ich es gewiß in meinem ganzen leben nicht ver= winden werde.

Der Fehler liegt darin, sagte Don Quirote, daß ich fortging, ich hätte nicht eher gehen sollen, bis er dich bezahlt gehabt; denn ich mußte durch lange Erfahrung wissen, daß ein gemeiner Mensch nie sein Wort hält, wenn er nicht sieht, daß es ihm Vortheil bringt, es zu halten; aber du wirst dich auch erinnern, Andres, wie ich schwur, falls er dir nicht bezahle, ihn aufzusuchen und aufzussinden, und wenn er sich in den Bauch bes Wallssisches verbergen wollte.

Das ist wahr, sagte Andres, aber das hülft nichts.

Jest soust du Jehen ob's hülft, sprach Don Quirote, und alsbald stand er auf und befahl dem Sancho, den Rozinante aufzuzäumen, der auch weidete, indeß die andern aßen, Dorothea fragte ihn, was er vorhade. Er antwortete, daß er den Bauer aufsuchen wolle, um ihn für sein schlechtes Beginnen zu züchtigen, und dem Andres dis auf den letten Heller auszahlen zu lassen, zum Trotzaller Bauern in der ganzen Welt. Worauf sie antwortete, daß er der Gabe gemäß, die er ihr bewilligt, sich in keine neue Unternehmung-einlassen dürfe, dis er die ihrige beendigt, und da er dieß besser als ein Anderer wisse, so möge er sein Herz bis zu seiner Zurückfunft aus ihrem Reiche zur Ruhe stellen.

Dieß ist die Wahrheit, antworte Don Quirote, und Andres muß sich, wie Ihr meine Dame bemerkt habt, bis zu meiner Zurückkunft gedulden, benn ich schwöre noch einmahl und verspreche ihm dieß von neuem, nicht eher zu rasten, bis ich seine Rache und Bezahlung vollstreckt.

Un diese Schwüre glaube ich nicht, sagte Undres, mir wärt jetzt eine kleine Gabe, um nach Sevilla zu kommen, lieber, als alle Rache in der ganzen Welt, wenn Ihr wollt, so gebt mir etwas zu
effen, und sonst ein Geschenk, und dann mögt Ihr
und alle irrende Ritter mit Gott gehen, und ihr
Irren mag ihnen so bekommen, wie es mir zugeschlagen hat.

Sancho nahm etwas Brot und ein Stück Käse aus seinem Beutel, gab dieß dem Jungen, und sagte: nimm, Bruder Undres, denn uns alle betrifft dein Unglück zum Theil.

Wie trifft es dich denn zum Theil? fragte Undres.

Durch diesen Theil hier von Kase und Brot, antwortete Sancho; denn Gott weiß, ob ich ihn nicht noch missen werde, denn du musit wissen, mein Freund, daß die Stallmeister der irrenden Ritter vielem Hunger und andern Unannehmlichkeiten ausgesetzt sind; hundert Dingen, die sich besser empsinden als beschreiben lassen.

Andres nahm das Stück Brot und Käse, und da er sah, daß er nichts weiter erhielt, hing er den Kopf und nahm, wie man sagt, den Weg zur Hand, doch sagte er frenlich noch ehe er fortging zu Don Quirote: ich bitte Euch um Gotteswillen, Herr ir render Nitter, wenn Ihr mich einmahl wieder sin= det, und auch sähet, daß man mich in Stücke haute, so kommt mir doch ja nicht zu Hülfe, oder leistet mir Benstand, sondern überlaßt mich meinen Leisden, benn so groß werden sie nie senn, daß ich mich nicht besser daben besinden sollte, als wenn der Gnäsdige mir Hülfe leistet, den Gott verwünsche, so wie alle irrende Nitter, die nur je auf der Welt gewesen sind.

1

Don Quirote wollte aufstehen, ihn zu züchtigen.

aber jener lief so schnell über den Rasen fort, daß ihn keiner hätte einhohlen mögen. Halb rasend war Don Quirote über das Benehmen des Undres, und die Uebrigen mußten sich sehr in Ucht nehmen, nicht zu lachen, um ihn nicht völlig rasend zu machen.

## Achtes Capitel.

Sezählt, was dem ganzen Gefolge des Don Quirote in der Schenke begegnete.

Nachdem ihre gute Mahlzeit geendigt war, stiegen sie wieder auf, und ohne daß ihnen etwas der Erjählung Würdiges zustieß, erreichten sie am folgen: ben Tage die Schenke, die den Sancho Pansa in Furcht und Schrecken sette, in wolche er aber ben= noch einkehren mußte, so ungern er es auch that. Der Wirth, die Wirthinn, ihre Tochter und Maritorne, die Don Quixote und Sancho ankommen faben, gingen ihnen entgegen, und begrüßten fie mit vieler Lustigkeit, ber Ritter nahm ben Gruß mit Ernft und Strenge an, und bath, ihm eine anbessere Ruhestate als jungst zuzubereiten. Worauf die Wirthinn antwortete, daß wenn er besser als jüngst bezahle, sie ihn wie einen Fürsten betten wollten. Don Quixote fagte, er wurde es thun, und sie machten ihm nun in derselben Scheune von neulich ein ganz erträgliches Bett zurecht,. in welches er sich sogleich niederlegte; denn er langte gar ermübet an, und matt am Berstande.

Er hatte sich kaum fortbegeben, als sich die Wirthinn sogleich an den Barbier machte, ihn benm Bart faßte, und ausrief: Ben meiner Geele, nun follt Ihr auch meinen Schwanz nicht langer als Bart brauchen; ich will ihn wieder haben; er gebort meinem Manne, und er foll sich nicht langer im Lande herumtreiben, daß es eine Schande ist; denn er pflegt die Kamme barin aufzuhängen. Der Barbier wollte ihn nicht hergeben, so sehr sie auch jog, bis ihm der Licentiat fagte, er möchte ihn ausliefern, denn diese Berkleidung fen nun überfluffig: vielmehr solle er sich mur jest in seiner naturlichen Gestalt zeigen, und zu Don Quirote sagen, daß, nachdem sie von den Ruderknechten geplündert waren, er nach dieser Schenke gefloben sen; wenn aber vom Stallmeister ber Prinzeffinn die Frage senn würde, fo wollten sie ihm fagen, daß man ihn vorangeschickt habe, um den Unterthanen die Machricht zu bringen, wie sie komme und ihrer aller Befreger mit sich bringe. Hierauf gab der Barbier mit gutem Willen der Wirthinn den Ochwanz, so wie er auch alles übrige ablieferte, was sie der Erlösung des Don Quirote wegen geborgt hatten.

Alle in der Schenke verwunderten sich über die Schönheit der Dorothea, so mie über die edle Gestalt des Hirten Cardenio. Der Pfarrer sorgte das für, daß sie eine Mahtzeit erhielten, so gut es die Schenke vermochte, und der Wirth, der eine bessere

Bezahlung hoffte, richtete ihnen mit großem Gifer ein gutes Mittagsmahl zu. Während dieser ganzen Zeit schlief Don Quixote, und sie wollten ihn nicht 'aufwecken, weil ihm ber Schlaf nothiger als Effen war. Ben Tische sprachen sie, in Gegenwart bes Wirthes, der Wirthinn, der Tochter, Maritorne, und aller Reisenden von Don Quirote's feltsamer Marrheit, und wie sie ihn angetroffen; die Wirthinn erzählte, mas sich mit dem Eseltreiber zugetragen, woben sie sich umsab, ob Sancho nicht zugegen sen, und da sie ihn nicht gewahr ward, erzählte sie auch alle Umstände von seiner Prelle, welches den Übrigen vieles Wergnilgen machte; wie nun ber Pfarrer barauf sagte, daß die Ritterbucher, die Don Qui= rote gelesen, ihm den Werstand verdreht hatten, er= wiederte der Wirth: Wie das möglich ist, begreife ich nicht; denn ich weiß mir nach meinem Geschmack kein schöneres Lesen auf ber Welt, und ich selbst habe zwen oder dren solcher Bucher, die mir immer bas Herz erfrischen, und nicht nur mir, sondern auch vielen andern Leuten. Bur Erntezeit kommen viele Schnitter in ben Festtagen hierher, ba ist benn immer einer darunter, der lesen kann, und der bieß ober jenes von biesen Büchern zur Hand nimmt. Ueber brenßig segen wir uns um ihn ber, und boren mit solchem Vergnügen ju, daß wir Effen und Trinken vergeffen, wenigstens muß ich fur meine Person gestehen, daß, wenn ich von den Schrecklichen

und entsetlichen Hieben höre, die sich die Ritter austheilen, ich die größte Lust kriege, es auch zu versuchen, und ich Lag und Nacht den Dingen zu-hören möchte.

So geht es mir gerade auch, sagte die Wirthinn; denn ich habe niemahls gute Zeit im Hause, außer wenn du dem Lesen zuhörst, um die Zeit bist du so außer dir, daß dann du an kein Zanken denkst.

Das ist wahr, sagte Maritorne, und meiner Treu, ich höre diese Dinge doch gar zu gern an; denn sie sind zuckersüß, besonders wenn erzählt wird, wie solche Dame unter Orangen sitt, und sich mit ihrem Ritter umarmt hält, wie dann eine Dienerinn auf der Wache senn muß, und vor Neid und Furcht sterben möchte; o, alle die Sachen sind lieblicher als Honig.

Und wie gefallen sie Euch, liebes Kind? fragte der Pfarrer, indem er sich zur Tochter des Wirths wandte.

Ich kann es wahrhaftig selbst nicht sagen, antwortete sie; ich höre zu, und wenn ich es auch nicht.
verstehe, macht mir doch das Unhören Vergnügen.
Nicht aber gefallen mir die Hiebe so sehr, die meinen Vater ergößen, sondern die Klagen, welche die Ritter anstellen, wenn sie von ihren Damen entfernt
sind, so daß ich wahrhaftig ein paar Mahlaus Mitleiden habe weinen müssen.

Ihr würdet sie also wohl schnell trösten, mein

kiebes Kind, fragte Dorothea, wenn ste Eurentwegen jammerten?

Ich weiß nicht, was man thun würde, antworztete das Mädchen; aber das ist wahr, daß einige von diesen Damen so grausam sind, daß ihre Ritzter sie Löwen und Tigerthiere nennen, und ihnen noch andere Ekelnahmen geben; und du lieber Gott! ich begreife doch gar nicht, wie es so hartherzige und gewissenlose Leute geben kann, daß sie sich um einen ehrlichen Menschen nicht mehr kümmern, und ihn sterben oder verrückt werden lassen; ich weiß auch nicht, was das Zieren soll, wenn sie es ehrlich meiznen, so mögen sie sich mit ihnen verheirathen, da jene doch nichts begres wünschen.

Schweig, Kint, sagte die Wirthinn, du scheinst viel von den Dingen zu wissen; es schickt sich nicht, daß ein Mädchen so viel weiß und spricht.

Da mich der Herr fragte, erwiederte sie, so mußte ich ihm doch wohl antworten.

Gebt mir doch nun, Herr Wirth, sagte der Pfarrer, die Bücher; denn ich möchte sie wohl sehen.

Sehr gern, antwortete jener, worauf er in seine Stube ging, einen alten Mantelsack hohlte, der mit einer kleinen Kette verschlossen war, und ihn auf= machte, worauf dren große Bücher und einige sehr deutlich geschriebene Blätter zum Vorschein kamen. Das erste Buch, welches der Pfarrer aufschlug, war

der Don Cirongilio von Thracia, das zwente, Felix Marte von Hircania, ein anderes die Geschichte des großen Feldsberrn Gonzalo Hernandez von Cordova, nehst dem Leben des Diego Garcia von Paredes. Als der Pfarrer die benden ersten Titel getesen hatte, kehrte er sich zum Barbier, und sagte: Hier sehlen nur die Haushälterinn und die Nichte unseres Freundes.

Sie brauchen nicht zu fehlen, antwortete der Barbier; denn ich selbst kann sie auch in den Hof, oder hier in den Kamin schmeißen, wo gleich ein schönes Feuer brennt.

Ihr wollt doch nicht etwa meine Bücher verbrennen ?- fragte der Wirth.

Nur die zwen, sagte der Pfarrer, den Don Cirongilio und den Felix Marte.

Sind denn diese Bücher, fragte der Wirth, etwa Ketzer. oder Flegmatiker, daß Ihr sie verbrennen wollt?

Ihr wollt sagen Schismatiker, guter Freund, fagte der Barbier, und nicht Flegmatiker.

Nun ja, fagte der Wirth; aber wenn Ihr denn ja einen verbrennen wollt, so nehmt doch den grossen Feldherrn da, oder den Diego Garcia; denn lieber möcht' ich meinen leiblichen Sohn verbrennen lassen, als einen von den andern benden.

Lieber Freund, sagte der Pfarrer, diese bendon

Geschichten find erlogen; sie find voller Marrheit und Unfinn, die Geschichte bes großen Felbberen aber ift wahrhaft, und enthält die Thaten des Gonzalez Hernandez von Corbova, der es wegen seiner vielen und großen Verrichtungen verdiente, daß man ihn in der ganzen Welt den großen Feldherrn nannte: ein herrlicher, ruhmvoller; und von ihm allein verdienter und ichon verdienter Bennahme; und dieser Diego Garcia de Paredes war ein febr vorzügli= cher Ritter, aus der Stadt Truxillo in Eftrema= bura gebürtig; er war der tapferste Soldat, und feine naturliche Kraft war so groß, baß er mit einem Kinger ein Mühlenrad im heftigsten Umschwung anhalten konnte; auch ftellte er fich mit seinem Ochlacht-Schwerte vor den Eingang einer Brucke, und hielt eine ungählige Armee ab, hinüber zu bringen, nebst andern Thaten, die er felber erzählt, die aber, wenn er nicht felbst mit ber Bescheidenheit eines Ritters und eignen Chronikschreibers sprache, fon= dern von einem andern unleibenschaftlichen fren befcrieben murden, alle Thaten Hektors, Achilles und Rolands verbunkeln murben.

Ach, mein Kind! rief der berufene Wirth aus, ist das nun wohl der Rede werth, ein Mühlenrad anzuhalten? Ach du lieber Gott! lefet nur, was Felix Marte von Hircania ausgeübt hat, der mit einem einzigen Streiche fünf Riesen mitten durchge= bauen, als wenn sie nur aus Bohnen wären, wie

die Rofinenmannerchen, die die Kinder wohl zu mas chen pflegen, ein andermahl hat er sich mit der größten und erschrecklichsten Armee eingelaffen: die über eine Million und sechsmahl hunderttausend Gol= daten hatte, alle von Kopf bis zu Fuß geharnischt, und er hat sie alle in die Flucht geschlagen, als wenn es nur eine Berbe Schafe mare. Was foll man aber von dem lieben Don Cirongilio von Thracia sagen, ber so tapfer und muthig gewesen, wie man auch in dem Buche lesen kann, daß, da er einmahl auf einem Fluffe fuhr, mitten aus dem Baffer ein feuriger Drache hervorkam, und er, so wie er ihn er= blickte, sich auf ihn stürzte, und sich rittlings auf seinen schuppigen Rucken sette, worauf er ihm mit benden Händen die Kehle so gewaltig zusammen= bruckte, daß der Drache merkte, er muffe erwurgen, und kein anderes Mittel fah, als sich bis auf den Grund des Stromes zu tauchen, und den Ritter mit sich zu nehmen, der nicht von ihm ablaffen wollte; und als sie nun unten waren, fand er sich in so herrlichen Schlössern und Garten, daß es zum Erftaunen war, und der Drache machte sich zu einem alten Greise, und sagte solche Dinge, daß man sich nichts köstlicheres vorstellen kann. — Schweigt ja ftill, lieber herr; denn wenn Ihr es anhörtet, wurdet Ihr vor Freuden toll im Kopfe werden wollen; o Schade war's für den großen Feldherrn und den Don Garcia!

Da dieß Dorothea hörte, sagte sie leise zu Cardenio: Es fehlt wenig, so spielt unser Wirth die zwente Rolle des Don Quixote.

Do sieht es fast aus, antwortete Cardenio; benn so wie er zu verstehen gibt, so hält er es für ausgemacht, daß alles, was diese Bücher erzähelen, sich gerade so zutrug, wie sie es beschreiben, kein Baarfüßer könnte ihn von dieser Meinung abbringen.

Bedenkt, guter Freund, sing ber Pfarrer wieber an, daß ein Felix Marte von Hircania niemahls auf Erden gelebt hat, eben so wenig ein
Don Cirongilio von Thracia, oder andere ähnliche Ritter, von denen die Ritterbücher schreiben;
alles ist ja nur Erdichtung und Ersindung müßiger Köpfe, die diese Dinge zum Zeitvertreibe schreiben, wie Ihr auch erzählt, daß die Vorlesung
Euren Schnittern die Zeit verkürzt; denn ich schwöre
es Euch zu, daß dergleichen Ritter niemahls auf
Erden gelebt haben, so wenig wie diese Thaten
und Teufelenen jemahls vorgefallen sind.

Ihr mögt einem andern die Nase drehen, antwortete der Wirth, wir wissen gottlob noch, daß zwen und zwen vier macht, und wo uns der Schuh drückt; glaubt nicht, daß Ihr mir solchen Bren in den Mund streichen könnt, denn ich bin gottlob nicht von gestern her; das ist doch lustig, daß Ihr mir weismachen wollt, in allen diesen Büchern stecke nur Lug und Trug, da sie doch mit besonderer Erlaubniß der königlichen Räthe gedruckt sind; als wenn das Leute wären, die so viele Lüsgen würden drucken lassen, all' die Schlachten und Verzauberungen, worüber man verrückt wers den könnte.

Ich habe Euch schon gesagt, Freund, versetzte der Pfarrer, daß alles dieß nur geschieht, um un- . fere mußigen Gedanken zu unterhalten, und wie man in gut eingerichteten Staaten Schachspiel, Regelspiel und Billard benen erlaubt, bie nicht arbeiten mögen, können ober dürfen, fo läßt man auch dergleichen Bücher drucken, in der Meinung, wie es auch geschieht, daß keiner so fehr unwissend fenn wird, diese Geschichten fur Babrheit ju balten, und wenn es sich jest nun schickte, oder meine Zuhörer es verlangten, so konnte ich manche Dinge barüber fagen, wie Ritterbücher eingerichtet fenn mußten, wenn sie gut fern follten, mas vielleicht zum Nugen und manchem zum Vergnügen gereichen murbe; ich hoffe aber, eine Gelegenheit ju finden, es denen mitzutheilen, die dafür etwas leisten' konnen, und unterdesfen, herr Wirth, glaubt nur meinen Worten, nehmt Eure Bucher, und macht Euch mit ihnen davon, sie mögen nun Wahrheit oder Lügen senn, und wohl bekommen sie Euch, und Gott gebe nur, bag 3hr nicht auf demfelben Bein lahm werdet, auf welchem Euer Gast Don Quirote hinkt.

Send ohne Sorge, antwortete der Wirth; denn ich werde ja nicht so närrisch senn, mich zu einem irrenden Ritter zu machen, denn ich weiß wohl, daß jetzt nicht Gebrauch ist, was ehemahls Gebrauch war, als jene berühmten Ritter durch die Welt zogen.

Um die Mitte dieses Gespräches hatte sich Sancho eingefunden. Er war sehr betrübt und nachdenklich, als er hörte, daß gegenwärtig die irrenden Ritter nicht gebräuchlich wären, und daß alle Ritterbücker nur Narrheiten und Lügen enthielten; er nahm sich in seinem Herzen vor, abzuwarten, wie diese Reise seines Herrn ausschlagen würde, und falls es nicht so glücklich käme, als er dachte, beschloß er, ihn zu verlassen, und zu Frau und Kindern und seiner gewöhnlichen Arbeit zurückzukehren.

Der Wirth nahm ben Mantelsack und die Büder, aber der Pfarrer sagte: haltet, ich möchte gern diese Papiere ansehen, die so zierlich geschrieben sind.

Der Wirth nahm sie, und gab sie ihm zum Lesen hin, die Handschrift betrug ungefähr acht Bosen, und der Titel war mit großen Buchstaben geschrieben und hieß: Novelle vom grübelnsben ben Fürwitzigen. Der Pfarrer las für sich einige Zeilen, und sagte: Der Anfang dieser Novelle ist wahrlich nicht übel, und ich hätte wohl Lust, sie ganz zu lesen.

Der Wirth antwortete hierauf: Euer Ehrwürsben mag sie nur lesen, benn ich muß Euch sagen, viele von meinen Gästen haben sie schon gelesen, und allen hat sie sehr gefallen; sie haben mich auch dringend darum gebethen, aber ich habe sie ihnen nicht geben mögen, benn ich benke sie dem einmahl wieder zu geben, der diesen Mantelsack mit den Büchern und Schriften vergessen hat. Der Besißer kömmt wohl wieder einmahl her, und ob es mir gleich leid thun wird, diese Bücher wegzugeben, so bin ich doch ein Christ, wenn ich gleich nur ein Schenkwirth bin.

Ihr habt Recht, sagte der Pfarrer; wenn mur aber die Novelle gefällt, so ist es doch wohl er= laubt, sie abzuschreiben.

Bergich gern, antwortete ber Schenkwirth.

Indeß die beyden sprachen, hatte Cardenio die Rovelle genommen, und sie zu lesen angefangen; sie gesiel ihm eben so wie dem Pfarrer, und er bath diesen, sie laut vorzulesen, daß alle sie hören könnten. Ich will lesen, sagte der Pfarrer, wenn es nicht vielleicht besser ist, die Zeit mit Schlafen als mit Lesen hinzubringen.

Es wird mir genug Erhohlung senn, sagte Dorothea, die Zeit mit einer Erzählung zu verkürzen; denn meine Geister sind noch nicht so beruhigt, daß ich schlafen könnte, wenn es mir auch zuträglich wäre. So will ich benn, sagte ter Pfarrer, aus Neugier weiter lesen, vielleicht macht es uns Vergnügen.

Auch Meister Nikolas bath darum, ingleichen Sancho; wie also der Pfarrer sah, daß alle und auch er selbst Vergnügen daran haben würden, sagte er: Wenn dem so ist, so sen nun jedermann aufmerksam; denn die Novelle fängt auf folgende Weise an.

## Reuntes Capitel.

Enthält die Novelle vom grübelnden Fürwißigen.

In Florenz, einer reichen und berühmten Stadt Italiens im Toskanischen Gebiethe, lebten zwey reiche und vornehme Nitter, Anselmo und Lotario, die so große Freunde waren, daß sie von allen, die sie kannten, statt aller Nahmen nur die be peden Freund genannt wurden. Sie waren ledig, jung, von einem Alter und gleichen Gesinnungen, wodurch sie zu einer festen gegenseitigen Freundschaft bewogen wurden; Anselmo zwar war den Versgnügungen der Liebe mehr als Lotario ergeben, dem die Freuden der Jagd reißender dünkten; doch wenn es die Gelegenheit gab, verließ Anselmo seine Neisgung, um der des Lotario zu solgen, so wie Lotario die seinige verließ, um dem Anselmo nochzugeben, so daß ihr Wille immer eine Nichtung nahm,

und genauer als zwen Uhren mit einander überein= stimmte.

Unselmo ward in ein vornehmes und schönes Fräulein aus der nähmlichen Stadt verliebt, einer Sochter edler Aeltern, und die durch sich selbst edel war, so daß er sich, nachdem er seinen Freund. Loztario befragt hatte, (ohne dessen Rath er nichts unzternahm,) entschloß, sie von den Aeltern zur Gemahlinn zu begehren; es geschah, und Lotario war der Freywerber, der das Geschäft so gut nach den Wünschen seines Freundes vollendete, daß dieser sich bald in dem Besitze des Gutes sah, und Camilla war so vergnügt, den Anselmo zum Gatten erlangt zu haben, daß sie unaushörlich den Himmel und Lotario pries, durch dessen Vermittelung ihr dieses Glück zugefallen war.

Die ersten Tage wurden, wie es ben Hochzeiten zu geschehen pflegt, sehr fröhlich vollbracht, Locario besuchte wie gewöhnlich das Haus seines Freundes Anselmo, indem er dazu-bentrug, das Fest so viel er nur konnte fröhlich und prächtig zu machen; als aber die Hochzeit vorüber, und sich die häusigen Besuche der Glückwünschenden vermindert hatten, sing auch Lotario an, mit unverminderter Liebe seine Besuche im Hause des Unselmo zu vermindern, weil er der Meinung war, wie dieß alle Verständigen immer geglaubt haben, daß man in die Häuser der verheiratheten Freunde nicht eben so oft gehen dürse,

als wenn sie noch Junggesellen sind; denn wenn auch die wahre Freundschaft durchaus unverdächtig senn kann und muß, so ist boch die Ehre des Bermählten so empfindlich, daß sie sogar durch Brüder, geschweige durch Freunde verletzt werden kann. Unselmo bemerkte die Zurückgezogenheit Lotario's, und beklagte sich sehr darüber; er sagte, daß wenn er gewußt hatte, daß seine Heirath einen eingeschränktern Umgang unter ihnen nach sich ziehen würde, er niemable diesen Odritt gethan batte, wenn sie so innig verknupft gewesen, so lange er im ledigen Stande gelebt, daß man sie nur mit dem sugen Nahmen die benden Freunde genannt habe, so könne er nicht zugeben, daß jest aus dieser ein= zigen Ursache bieser schöne und bedeutende Nahme untergeben solle, und daß er ihn darum als um eine Gnade bitte, wenn anders unter ihnen zine folche Oprache erlaubt fen, wieder ber herr in feinem Hause zu senn, und wie sonft aus = und einzu= geben, woben er versicherte, daß feine Gattinn Camilla keine andere Freude oder andern Willen habe, als den er von ihr verlangte, und da sie mußte, wie zärtlich ste sich liebten, sen sie selber über diese Rälte betroffen.

Hierauf und auf vieles andere, was Anselmo dem Lotario sagte, um ihn zu bereden, wieder wie sonst sein Haus zu besuchen, antwortete derselbe so verständig und nachdrücklich, daß Anselmo an der

guten Meinung seines Freundes nicht zweifeln konnte; sie kamen dahin überein, daß Lotario zweimahl in der Woche und an den Festtagen ben ihnen essen soll= te; aber obgleich dieß verabredet war, so nahm sich doch lotario vor, nicht weiter zu gehen, als es die Ehre seines Freundes erlaubte, die er eben so theuer als seine eigene achtete. Er sagte, und zwar mit Recht, daß der Gatte, dem der Himmel eine schöne Frau geschenkt, in der Wahl seiner Freunde, die er in sein Haus führe, eben so aufmerksam senn musse, als in der Auswahl der Freundinnen, mit denen seine Gattinn umgehe, denn was auf öffent= lichen Plagen, in Kirchen, ben Fenerlichkeiten oder in der Vesper nicht zu Staude gebracht werden kann, (von welchen Orten der Mann die Fraudoch nicht immer zurückhalten barf,) das wird oft leicht in dem Hause einer Freundinn ober Verwandtinn beschkoffen, mit der sie vertrauten Umgang bat. Doch war Lotario auch der Meinung, es sen allen Verheitatheten nothig, einen Freund zu haben, der sie auf jede Kleinigkeit aufmerksam machte, die sie etwa unbeachtet laffen möchten; benn es geschieht leicht, daß die große Liebe, die der Manngur Frau trägt, ihn abhält, alles zu bemerken, oder es ihr zu sagen, um sie nicht zu erzürnen, bamit sie ir= gend etwas thue, oder auch unterlasse, was ihr im entgegengesetzten Falle entweder Ehre oder Schande bringen dürfte; was aber leicht vermittelt werden

kann, wenn der Freund bende davon benachrichtigt. Wo ist aber wohl ein so edler und aufrichtiger Freund zu finden, wie ihn Lotario verlangt? Ich weiß nur, daß Lotario selbst für die Ehre seines Freundes so besorgt war, daß er sich stets bemühte, von den Sa= gen einige abzuziehen, oder sie zu verkurzen, an benen er das Haus seines Freundes nach der Abrede besuchen sollte, bamit der mußige Pobel, so wie die umtreibenden und boshaften Rlätscher, keinen Unstoß nehmen möchten, einen jungen reichen Edel= mann, mit den Vorzügen begabt, die er sich zu= traute, bas haus einer so schönen Frau, wie Camilla war, oft besuchen zu sehen; denn wenn auch ihr Edelmuth und ihre Tugend den verlaumberifchen Bungen Zaum und Gebiß anlegen konnte, so wollt er doch ihren guten Mahmen, wie ben feines Freundes nicht auf das Spiel segen, und deßhalb brachte er die abgeredeten Tage gewöhnlich andersmo zu, und entschuldigte sich mit Abhaltungen, benen er nicht ausweichen könne: so daß mit Anklagen auf der einen, und Entschuldigungen auf der andern Geite ein großer Theil solches Tages zugebrächt wurde.

Es geschah hierauf, daß an einem solchen Tage, als beyde über eine Wiese, fern von der Stadt, spazieren gingen, Unselmo zu Lotario folgendes sagte:

Du glaubtest wohl, mein Freund Lotario, daß

für die Gnade, die mir Gott erzeugt, von folchen Aeltern, wie die meinigen find, geboren zu fepn, daß er mir nicht mit karger Hand die Gaben der Matur, so wie die Guter des Gluds zugetheilt hat, daß ich ihm für diese Geschenke nicht hinlänglich danken kann, vorzüglich aber, weil er mir dich zum Freunde und Camilla zur Gattinn gab, zwen Guter, die ich wohl so schäße, wenigstens wie ich kann, wenn auch nicht in dem Grade, wie ich sollte? Doch bin ich, von diesem Glück umringt, bas sonst binreichend ist, den Menschen zufrieden zu machen, der bedrängteste und unglückseligste Mensch, der nur auf Erden zu finden ift: benn ich weiß nicht, feit wie vielen mich ein fo feltfamer, fo außerft un= gewöhnlicher Wunsch qualt, und ber so sehr von allen gewöhnlichen Dingen entfernt liegt, daß ich mich über mich selbst verwundere, mit mir selber schelte und mich vor meinen eigenen Gedanken zu verbergen suche; und doch such' ich mein Geheimniß zu entdecken, als wenn es mein Bunsch ware, daß die ganze Welt es erfahren möchte: und da es nun doch einmahl ausbrechen muß, so will ich es in dein gebeimstes Vertrauen niederlegen, weil ich glaube, daß deine aufrichtige Freundschaft schnell auf ein Mittel denken wird, mich zu heilen, so baß ich mich von dieser Ungst befrent sebe, und dein Gifer mich eben so zur Fröhlichkeit zuruckfuhrt, wie mein Wahn= finn mich jum Migvergnügen geführt bat.

Erwartungsvoll hörte Lotario diese Worte des Unselmo an, weil er sich nicht denken konnte, wohin diese umständliche Vorbereitung führen sollte:
er musterte alle seine Vorstellungen, um zu ersinnen, was doch seinen Freund qualen möchte, aber
er traf immer sehr fern vom Ziel der Bahrheit,
um also aus dieser peinigenden Ungewißheit gerissen zu werden, sagte er, daß seine Freundschaft
dadurch empsindlich gekränkt werde, daß er einen
Umweg suche, um ihm seine verborgensten Gedanken mitzutheisen; denn er könnte sich von ihm mit
Gewißheit entweder Rath oder Hülsa für jedwede
Lage seines Lebens versprechen.

Du hast Recht, antwortete Anselmo, und auf dieses Vertrauen, mein Freund Lotario, mußt du erfahren, daß das, was mich peinigt, der Zweisel ist, ob meine Gattinn Camilla wohl auch so tugendschaft und vollkommen sen, wie ich mir vorstelle; ich kann auch von dieser Wahrheit nicht überzeugt werden, wenn ich sie nicht so auf die Probe stelle, daß diese Probe die Lechtheit ihrer Güte so beweist, wie das Gold es durch die Läuterung des Feners thut; denn ich bin der Meinung, mein Freund, daß ein Weib nicht besser ist, als die andere, wenn sie nicht der Verführung ausgesetzt gewesen, und daß nur die edel zu nennen sen, die keinen Vitten, Geschenken, Thränen und wiederhohlten Vemühungen eines dringenden Liebhabers weicht; denn wie

kann die Frau gut genannt werden, der es ganz an Gelegenheit fehlt, schlecht zu senn? was bedeutet es, wenn diejenige eingezogen und sittsam ift, der es an Veranlassung fehlt, sich freger zu betra= gen, oder diejenige, welche weiß, daß der Mann benm ersten Beweise einer Untreue ihr bas Leben nehmen würde? Co kann ich also diejenige, die nur aus Furcht, oder aus Mangel an Gelegenheit tugendhaft ist, nicht so hoch schätzen, wie diejenige, die aus Sturmen und Verfolgungen den Gieger-Franz bavon trägt. Hus biesen und vielen andern Grunden, bie ich bir noch mittheilen konnte, um meine Meinung eindringlich r zu machen, wünsche ich, daß meine Gattinn Camilla burch biese rauben Bege gebe und im Feuer der Bewerbung geläutert werbe, und daß um sie werbe, der Werth genug bat, daß er seine Wunsche mohl auf sie richten dürfte: kehrt sie, wie ich es glaube, mit der Palme aus diesem Kampfe, so ist mein Gluck ohne gleichen: bann tann ich fagen, bag bie Lucke meiner Sehnsucht ausgefüllt ist: bann will ich sagen, baß das Schicksal mir jenes tugendhafte Weib zuge= führt habe, von bem der Weise fragt: Ber wird fie finden? Kommt es aber anders, als ich mir vorstelle, so wird meine Meinung bestätigt, und ich werde ohne Murren das ertragen, was mich diese gefährliche Probe kosten kann: also vorausge= set, daß nichts von alle dem, was du mir gegen

mein Vorhaben sagen könntest, mich abhalten wird, es in's Werk zu richten, bitte ich dich, Freund Cotario, daß du es senst, ber zu meinem Besten biefes Vorhaben unternimmt; denn ich will dir Ge= legenheit geben, es zu thun, ohne daß bir irgend etwas mangeln soll, das nothig ist, dich um ein ebles, geehrtes, sittsames und uneigennütziges Beib zu bewerben. Was mich außer andern Dingen aber dahin bringt, dir diefes gefährliche Unternehmen zu vertrauen, ist die Ueberzeugung, daß, wenn Camilla von dir überwunden wird, ihre Besiegung nicht das Lette nach sichen, sondern nur ein Vorsat bleiben wird, so wie meine Krankung in deiner bei= ligen Verschwiegenheit verborgen bleibt; denn ich weiß, daß sie in allen, was mich-betrifft, so stumm wie der Tod ist. Wenn du also willst, daß ich soll leben bleiben, — und wie kann es anders fenn ? - so mußt du sogleich diesen Streit der Liebe beginnen, und zwar nicht lässig und träge, fondern mit all' bem Eifer und Fleiß, den mein Vorhaben verlangt, und wie es das Vertrauen auf unsere Freundschaft mich hoffen läßt.

So redete Anselmo zu Lotario, der immer aufmerksam zuhörte, und nicht eher als benm Beschluß seine Lippen zum Sprechen öffnete. Da er nun sah, daß jener nichts mehr hinzufügte, betrachtete er ihn eine Weile, wie einen Gegenstand, den er noch niemahls gesehen, und der ihm Verwunderung

und. Erstaunen erregte, bann sagte er: Ich muß glauben, Freund Unselmo, daß du mir alles die= ses nur zum Scherze gesagt hast, benn hatte ich es für Ernst gehalten, so murde, ich beine lange Rede dadurch unterbrochen haben, daß ich ihr nicht zugehört hatte. Ich bin fest der Meinung, entweber bu kennst mich nicht, ober ich kenne bich nicht; aber doch ist es nicht so, denn ich weiß, du bist Unselmo, wie es bir bekannt ist, daß ich Lotario bin: nur muß ich leider benten, bu fenft nicht berselbe Unselmo, der du warest, wie du mich auch für einen gang andern Lotario halten mußt, als ich seyn sollte; denn was du mir sagst, kann mein Freund Anselmo nicht sprechen, und was du von mir forderst, kannst du unmöglich von dem Lotario fordern, den bu kennst; benn wie ein Poet sagt, sollen Freunde ihre Liebe und Freundschaft gegen einander zeigen usque ad aras, mas so viel sagen will, daß sie ihre Freundschaft nicht in Dingen zei= gen burfen, bie gegen Gott find: wenn nun ein Heide so von der Freundschaft dachte, wie viel mehr ziemt es sich für einen Christen, bem es bewußt ift, daß er die Liebe Gottes für keines Menschen Liebe verlieren darf? Verlangt aber ein Freund, daß man so febr bas Meußerste thue, und bag man den Willen bes himmels ben Seite fete, um den des Freun= des zu erfüllen, so muß das nicht wegen kleiner unbedeutender Dinge geschehen, sondern nur für

Sachen, welche bie Ehre und bas leben des Freundes betreffen. Aber nun sage mir, Anselmo, ift deine Ehre oder dein Leben in Gefahr, daß ich mich magen sollte, bir Genüge zu thun, und etwas so Ubscheuliches auszuführen, als du von mir verlangst? Wahrlich, nein, sondern so viel ich begreife, ver= langst du, daß ich mir Mühe geben soll, dir Ehre und leben zu rauben, ja zu gleicher Zeit es mirzu rauben; denn wenn ich dir deine Ehre stehle, so folgt daraus, daß ich dein Leben stehle, denn ein Mann ohne Ehre ist schlimmer als ein Tobter, und da ich, wie du es verlangst, der Urheber deines Elends bin, werde ich nicht zugleich entehrt und folglich auch des Lebens beraubt? Hore mir zu, Freund Unselmo, und antworte mir nichts, bis ich dir alles gesagt habe, was mir in Unsehung beines Worhabens einfällt, benn bu wirst dann noch Zeit haben zu antworten, so wie ich dir zu zuhören.

So sey es, sagte Unselmo, sprich was du willst. Und Lotario fuhr hierauf so fort: es scheint mir, Unselmo, du habest jest die Urt des Verstanzdes, die den Mohren eigen ist, denen man durch Stellen aus der heiligen Schrift nicht den Irrthum ihrer Sekte deutlich machen kann, eben so wenig durch Gründe, die aus der reinen Vernunft genommen, oder die auf Gkaubensartikel gebaut sind, sondern man muß ihnen handgreisliche und leichte Venspiele geben, die verständlich, beweislich und uns

widerleglich sind, wie die mathematische Demon= strationen, die sie nicht abläugnen können, als wenn man sagt: Wenn von zwen gleichen Theilen zwen gleiche Theile abgezogen werden, soist sich das, was übrig bleibt, gleich; und wenn sie das in Worten nicht begrei= fen, wie sie es denn in der That nicht fassen, so muß man es ihnen mit den Händen zeigen, und so vor die Augen stellen, und bennoch ist alles dieses noch nicht hinreichend, sie von ben Wahrheiten unsrer beiligen Religion zu überführen; berfelben 21rt und Weise mich zu bedienen, ware auch ben dir nöthig, denn das Vorhaben, worauf du verfallen bist, liegtso sehr von allen dem entfernt, was auch nur noch auf eine Opur von Vernunft Unsprüche macht, daß es mir nur verschwendete Zeit dunkt, wenn man dir deine Thorheit deutlich machen wollte, denn ich kann ihm jest keinen andern Nahmen benlegen, und darum burfte ich bich nur geradezu auf Gefahr deines Verderbens in deinem Wahnsinne verharren laffen. Uber meine Freundschaft leidet nicht, daß ich fo bart gegen dich senn konnte, sie gibt es nicht zu, daß ich dich in einer so augenscheinlichen Gefahr darf zu Grunde gehen laffen; und damit du dief beut= lich einsiehst, so sage mir, Unselmo, hast bu mir nicht selbst gesagt, daß ich mich jest um eine Sitt: . same bewerben solle? eine Tugendhafte überreben? einer Uneigennützigen Anerbiethungen machen? ei=

ner Verständigen aufwarten? Dieß haft du gesagt, wenn du nun also weißt, daß beine Gattinn sitt= fam, tugendhaft, uneigennütig und verständig ist, was willst du? Und wenn du glaubst, daß sie aus allen meinen Bestürmungen als Giegerinn hervor= geben wird, (wie es gewiß geschieht), mit welchen schöneren Würden denkst du sie denn kunftig zu nennen, als sie jest schon besitt? oder was wird sie denn besseres senn, als was sie jest ift? So, daß du sie also für was anders hältst, als du sagst, oder selbst nicht weißt, was du verlangst. Hältst du sie nicht für das, was du von ihr sagst, warum willst du sie anders auf die Probe stellen, als um das Schlimmste, was dir nur einfallen kann, mit ihr vorzunehmen? Ist sie aber so edel, wie du esglaubst, so ist es Furmit, eine neue Erfahrung über dieselbe Wahrheit zu machen, die, wenn sie gemacht ist, zu der vorigen Achtung nichts hinzufügen kann; so, daß nothwendig hieraus folgt, daß Dinge versuchen, aus denen eher Schaben als Vortheil entspringen kann, nur unverständigen und tollkühnen Gemüthern eigen ist, besonders, wenn sie es unterneh= men, ohne dazu gezwungen und gedrängt zu werben, und bie schon aus der Ferne sich deutlich kenn= bar machen, daß es nur Wahnsinn sep, sie zu unternehmen. Die schwierigen Sachen unternimmt man aber entweder für Gott ober für die Welt, ober für bepde zugleich; die man für Gott unternimmt,

find folde Sachen, benen fich die Beiligen unterzo= gen, um ein Leben wie Engel in menschlichen Korpern zu führen; die Dinge, die man aus Rucksicht für die Welt thut, werben von benen unternommen, welche über die Unendlichkeit der Fluthen fegen, die Berschiedenheit des Climas erfahren, und die fernften Bölker feben, um bas zu erwerben, mas man Sludsguter nennt; und diejenigen, die ifur Gots und Belt verbunden fich versuchen, find jene großberzige Goldaten, die kaum in der feindlichen Mauer eine so kleine Lucke erblicken, wie sie die runde Rugel des Feuerwerkers geschlagen hat, und die, alle Furcht ben Seite segend, und ohne andere Ueberlegung, ohne an die Gefahr zu denken, die ihnen offen droht, wie auf den Flügeln ihres herzlichen Verlangens, für ihren Glauben, ihr Naterland und ihren König fortgerissen werben, und sich unerschrocken in die Mitte von tausend gegenstehen= den Todten sturgen, die ihrer warten. Diese Dinge And es, die man versucht, und es ist ehrenvoll, rühm= lich und nätlich, sie zu versuchen, wenn auch fo viele Mühseligkeiten und Gefahren sich entgegen werfen; was du aber versuchen und unternehmen willst, geschieht nicht um die Liebe Gottes, Gludsguter, ober Ruhm unter den Menschen zu erwerben, benn wenn es dir auch so gelingt, wie bu munschest, so wirst bu barum um nichts vergnügter, reicher ober geehrter, als du es jest bift, kommt es aber anders,

fo bist du in das größte Elend versunken, das man sich nur vorstellen kann, denn alsdann hülft es dir nichts, zu denken, daß kein Anderer um dein Unglück wisse, denn um dich zur betrüben und zu vernichten, ist es hinreichend, daß du selbst darum wissest. Zur Bestätigung dieser Wahrheit will ich dir eine Stanze hersagen, die der berühmte Poet Luis Tansilo geschrieben, am Ende seines ersten Theiles der Thränen des heiligen Petrus, die also lautet:

Es machft der Schmerz, es machft das Schamerröthen

In Petrus, als sich Sonn' und Tag verkünden, Es sieht ihn Niemand, doch muß er erröthen Vor sich; denn er sieht alle seine Sünden; Der edle Seist muß vor sich selbst erröthen, Wenn ihn auch keine and're Blicke sinden; Hat er gesehlt, ihn peinigt die Beschwerde, Seh'n ihn auch nur der Himmel und die Erde.

So kannst auch du deine Qual nicht mit der Verborgenheit lindern, vielmehr wirst du unaufhörslich weinen, wenn auch nicht Thränen aus den Ausgen, doch blutige Thränen aus dem Herzen, wie jener einfältige Doctor weinte, den unser Poet schilzdert; der mit dem Gefäße die Probe anstellte, wefsches aber mit mehr Verstand der klügere Rennald unterließ; wenn dieses gleich nur eine poctische Erstichtung ist, so enthält sie doch im Geheim eine

Moral in sich, die wohl verdient, beherzigt, ver= standen und nachgeahmt zu werden, um so viel mehr, weil du durch bas, was ich nun hinzufügen will, vollkommen einsehen wirst, in welcher großen Verirrung du bich befindest. Sage mir boch, Anfelmo, wenn der himmel ober das gute Glud bich jum Besiger und rechtmäßigen Eigenthumer des schönsten Diamanten gemacht hatte, von beffen Gute und Aechtheit alle Juwelenhandler, die ihn nur saben, überzeugt waren, und daß das Urtheil von allen da hinaus fiele, daß er in Anschung der Schönheit, Aechtheit und des Wassers alles erreiche, was ein solcher Stein nur irgend in der Natur senn könnte, du es auch ebenfalls glaubtest, ohne das Gegentheil zu wissen, ware es bann wohl vernunftig, wenn bir ber Vorsat kame, biesen Diamant zu nehmen, ihn zwischen Umbos und Sam= mer zu bringen, und mit aller Kraft und Anstren= gung bes zuschlagenden Urms zu versuchen, ob er denn nun auch so hart und schön sen, als man ihn rühme? Und noch mehr, wenn du es in's Werk richtetest ? benn gefest, ber Stein widerstände bem thorichten Versuche, so murde er boch badurch sowenig an Werth, wie an Schönheit gewinnen, wenn er aber zerbräche, was doch möglich ist, wäre dann nicht alles verloren? Gewiß, und seinen Befißer wurde die ganze Welt nur einen Thoren schelten. Bedenke aber, Freund Anselmo, das Camilla

der feinste Diamant ist, sowohl nach deiner, als nach anderer Schätzung, und daß es nicht der Vernunft gemäß ift, ihn dem Berbrechen auszusegen,denn wenn er auch ganz bleibt, so wird sein jetiger Werth badurch um nichts erhöht, wenn er aber zum Widerstande zu schwach senn sollte, so bedenke, was du ohne sie fenn würdest, und wie du dich gang mit Recht über dich felber beklagen konntest, weil du ihr und dein Verderben veranlaßt hättest. Bedenke, daß kein Kleinod in der ganzen Welt dem keuschen und tugendhaften Weibe an Werth gleich kommt, und daß die Ehre der Weiber in der guten Meinung besteht, die man von ihnen hat: ba nun die Ehre deiner Gattinn, wie du felber weißt, so ist, daß nichts ihren Glanz vermehren kann, weßhalb willst du nun diese Wahrheit in Ameifel ziehen? Bodenke, mein Freund, bag bie Weiber unvollkommene Geschöpfe sind, und daß man. ihnen feine Steine in ben Weg legen muß, morüber fie straucheln und fallen konnten, sondern man muß ihnen vielmehr jeden Unstoß und jedes hin= verniß aus ihrem Wege raumen, damit sie obne: Beschwer und leicht zu ber Vollendung gelangen können, die ihnen fehlt, nahmlich tugendhaft zu: sonn. Die Naturkundiger sagen . 3, wie der her= melin ein Thierden mit schneer rißem Felle sen, und daß die Jager, wenn sie ihn jagen wollen, sichfolgenden Kunstgriffes bedienen; da sie Derten Don Quipote, 2. Th.

wissen, über bie es laufen und fortspringen wird, bestreichen sie diese mit Ochmus, bann schrecken und treiben sie bas Thierchen bis an diese Stelle, und wie der Hermelin sich dem Kothe nabert, steht er still, und läßt sich greifen und gefangen nehmen, um nur nicht über den Schmuß zu geben und so seine Weiße zu verderben, die er höher als Frenheit und leben schätt. Die tugendhafte und feusche Frau ift ein Hermelin, und weißer und reiner als Schnee ist die Tugend und Reuschheit, und wer sie nicht verlieren, sondern bewahren und erhalten will, muß fich einer andern Beise bedienen, als mit dem Bermelin geschieht, benn es muß fein Ochmus ber Bewerbung und Ochmeichelen ungeftumer Liebhaber in den Weg gelegt werden, denn vielleicht hat fie von Natur nicht so viel Tugend und Standhaf= tigkeit, um durch fich felbst diese Schwierigkeiten gu überminden und zu übersteigen; es ift baber nothig, sie fortzuschaffen, und tie Reinheit der Tugend und die Herrlichkeit aufzustellen, die ein guter Nahme mit sich führt. Die edle Frau gleicht auch bem frystallenen, glanzenden und reinen Spiegel, aber jeden Sauch annimmt und von ihm verdun= kelt wird. Ein tngendhaftes Weib muß man mie eine Reliquie behandeln, sie verehren, aber nicht anrühren; die edle Frau muß man so bewahren und ichagen, wie man einen ichonen Garten bewahrt und schätt, der voller Liumen und Rosen stebt,

dessen Besitzer nicht erlaubt, daß einer hareintrete und sie berühre, nur aus der Ferne, und durch die Eisenstäbe darf man den Duft und die Schönheit genießen. Endlich will ich dir noch einige Verse sagen, die mir benfallen, und die ich in einer neuern Comödie gehört habe, die mir hier wegen des Gezgenstandes, worüber wir sprechen, schicklich angebracht scheinen. Ein versicndiger-Alter gibt dem Vater eines Mädchens den Rath, daß er sie zurückgezzogen halte, bewache und einschließe, und unter andern Dingen sagt er ihm folgendes:

Weiber, sind wie Glas so fein; d'rum dich nicht der Prob' erfreche, ob es, ob es nicht zerbreche, bendes kann gar keichtlich sepn.

Leichter ist, es springt zu Stücken, und das heißt gewiß nicht klug anzustellen den Versuch, was man nicht nachher kann flicken.

Meinen haben noch gewollt viele, was auch mir gefällt; hat noch Danaen die Welt, fehlt auch Regen nicht von Gold.

Was ich bisher gesagt habe, Unselmo, ist hur das gewesen, was dich angeht, jost sollst du aber noch einiges hören, was mich selbst betrifft: wenn ich weitläusig bin, so vergib mir, denn das Labyrinth, in dem du dich verirrt hast, und aus wel-

dem ich dich befrenen foll, macht es fo nothwendig. Du willst mein Freund senn, und doch willst du mir die Ehre rauben, etwas, das aller Freundschaft entgegen ist; und das ist dir nech nicht genug, sondern du verlangst auch, daß ich es sen, der dir die deinige stiehlt. Daß du sie mir rauben willst, ist deutlich; denn wenn Camilla sieht, wie ich um sie werbe, wie du es verlangft, so muß fie mich nothwendig für einen ehrlosen und schlecht gefinnten Manu halten, weil ich mich in ein Unternehmen einlasse, das so fern von dem liegt, wozu ich, mein eigner Werth und beine Freundschaft mich verpflichten sollte. Daß du aber verlangst, ich foll dir die Ehre rauben, ist augenscheinlich, denn wenn Camilla sieht, daß ich um sie werbe, so wird fie glauben, daß ich in ihr irgend etwas Leichtsinni= ges gefunden habe, das mich kuhn genug macht, meine schlechte Gesinnung zu erklaren, und wenn sie sich für entehrt halt, so trifft dich eben so wie sie selbst ihre Unehre; und eben hieraus ist der gewöhnliche Opruch entstanden, daß ber Mann eines ehebrecherischen Weibes, wenn er auch unwifsend ist, oder auch keine Gelegenheit gegeben bat, baß sein Weib ihre Pflicht verlaffen konnte, es auch meder, fein Berschulden noch feine Unachtsamkeit mar, die ihm fein Ungluck zugezogen baben, man ibn boch immer gering achtet, und mit schändlichen Nahmen belegt; ja diejenigen die um die Schänd-

lichkeit seines Weibes wissen, sehen ihn selbst mit Verachtung an, statt ihn mit Mitleiden zu betrach= ten, da sie wissen, daß er sich nicht durch seine Schuld, sondern durch die Ausschweifungen seiner schlechten Gefährtinn in diesem Unglück befindet. Ich will dir aber jest die Urfach sagen, warum der Mann eines schlechten Weibes mit Recht seine Ehre verliert, wenn er auch nicht weiß, daß sie schlecht ist, er auch keine Schuld hat, oder er ihr irgend eine Ursach oder Gelegenheit gegeben, daß sie es ist; werde nicht verdräßlich mich anzuhören, denn alles zweckt zu beinem Besten ab. 2118 Gott unsern er= sten Vater im irdischen Paradiese erschuf, so sagt die heilige Schrift, daß Gott über Abam einen Schlaf ausgoß, und daß er während seines Schlafes eine Ribbe aus seiner linken Seite nahm, woraus er unsere Mutter Eva bikbete; als Abam nun er= machte und sie erblickte, sprach er: das ist Fleisch von meinem Fleische und Bein von mei= nem Bein. Und Gott sprach: für sie wird der Mann Vater und Mutter verlas= fen und sie werden bende nur ein Fleisch fenn; und bamahls wurde bas gottliche Gakra= ment der Ehe mit solchen Banden gestiftet, baß nur der Tod sie auflösen kann; und dieses wun= dervolle Sakrament hat solche Kraft und Tugend, daß es zwen unterschiedene Personen in ein einzi= ges Fleisch verwandelt; ja es thut in den guten

Meich anzusehen ekelhaft sind, geschweig? zu verschlucken: so ist ben mir eben auch ein kunstliches Mittel nöthig, damit ich genese, und das kann leicht dadurch geschehen, daß du nur den Unfang machst, dich um Camilla zu bemühen, wenn du es auch nur mit Langsamkeit und ohne Eifer thust; denn sie wird nicht so schwach seyn, daß gleich ben den ersten Ungriffen ihre Tugend erliegt, und schon mit diesem bloßen Unfange will ich zufrieden senn, und du' hast dann zugleich das erfüllt, was du un= ferer Freundschaft schuldig bist, indem du mir nicht nur bas leben gegeben, sondern mich auch überzeugt hast, daß ich nicht ohne Ehre sen; und schon aus einem Grunde bist du verpflichtet, es zu thun, denn in diese Stimmung, in ber du mich siehst, entschlossen diese Probe in Ausübung zu bringen, darfst du es nicht zugeben, daß ich einem Undern meine Verrückung vertraue, ben dem ich meine Ehre, die du erhalten willst, auf das Spiel segen mußte; und mas das betrifft, daß deine Ehre ge= frankt murbe, weil Camilla unrecht von dir benkt, so lange du dich um sie bewirbst, so bedeutet dieß wenig ober nichts, denn wenn wir sie so finden wie wir hoffen, kannst bu ihr kurzlich unsern gan= zen Kunstgriff offen barlegen, und sie wird bich dann eben so hoch als vorher achten. Da du nun so wenig wagk, und du mir so große Freundschaft erzeigst, wenn du es wagst, so weigere dich nicht,

st zu thun, wenn dir auch noch mehr Einwürfe benfallen sollten, denn wie ich schon gesagt, schon mit dem blossen Unfange will ich die Sache für abgethan halten.

Alls Cotario Unselmo's entschlossenen Willen sah, und keine Benspiele mehr wußte, die er aufstellen, keine neue Grunde, die er anführen konnte, damit er diesem nicht nachgabe, daben die Drohung hörte, daß er einem andern seinen bofen Vorsatz anver= trauen wollte, so nahm er sich vor, um ein größe= res Uebel zu verhindern, ihn zufrieden zu stellen, und das zu thun, was er verlangte, mit bem Worsat, den Handel so zu führen, daß ohne Camilla's Gedanken zu andern, Anselmo zufrieden gestellt würde; er antwortete also, daß er Niemand weiter feinen Gedanken mittheilen möchte, denn er wolle das Geschäft übernehmen und den Unfang machen, sobald es ihm gesiele. Anselmo umarmte ihn mit der heftigsten Zärtlichkeit, er dankte ihm für dieß Unerbiethen so, als wenn er die größte Wohlschat von ihm empfangen batte, sie machten hierauf aus, daß er sogleich am folgenden Tage das Unternehmen beginnen folle, daß er ihm Zeit und Gelegenheit schaffen wolle, allein mit Camilla zu reden, auch wolle er ihm Geld und Juwelen geben, die er ihr als Geschenk anbiethen bonne; er rieth ihm, Dufit zu veranstalten, auch Verse zu ihrem Lobe zu

schreiben, die er selber machen wolle, wenn es ihme zu mühsam dünke.

Lotario both sich zu allen Dingen an, boch war seine Absicht ganz anders, als Anselmo denken konnte: sie begaben sich hierauf nach Anselmo's Hause zurück, wo sie Camilla in Bekümmernist fanden, die ihren Gemahl erwartete, denn er war an diesem Tage länger ausgeblieben, als er sonst zu thun pslegte.

Lotavio.iging nach seinem Hause, und Unselmo war in dem seinigen so vergnügt, wie Lotario tiefsinnig war, indem er nicht wußte, wie er es anfan= gen follte, um sich aus diesem fürwitigen Sandel zu wickeln; in derselben Nacht aber erfann er noch eine Weise, wie er Unselmo hintergeben wollte, ohne Camilla zu beleidigen, und am folgenden Tage ging er zu Mittag zu feinem Freunde, und wurde von Camilla freundlich aufgenommen, die ihn gern ben sich sah, weil sie wußte, wie theuer er von ihrem Gemahl gehalten wurde. 2618 sie abgegessen hatten, und man die Tafel aufhob, sagte Unselmo zu Co= tario, daß er ben Camilla bleiben möchte, indes= -sen er ein nöthiges Geschäft zu Stande bringe, . daß er aber in anderthalb Stunden zurückkehren würde. Camilla bath ibn, sith nicht zu entfernen, und Lotario erboth sich, ihm Gesellschaft zu lei= sten, aber Anselmo willigte nicht ein, sondern guälte Lotario, dort zu verweilen, und ihn zu er=

warten, benn er habe nachher etwas Bichtiges mit ihm zu fprechen; eben so sagte er auch zu Camilla, daß sie Lotario nicht bis zu feiner Zurücktunft allein lassen mochte; kurz, er wußte bie Bichtigkeit ober Nichtigkeit seines Ausgehens so bringent vorzustellen, daß man ihm die Verstellung nicht ansehen komite.

Unfelmo ging fort, und Camilla und Lotario blieben am Tifche allein, benn bie übrige Dienerfcaft hatte fich binmegbegeben, um gu effen. Da fab fich Lotario nun auf bem Rampfplan, ben ibm fein Freund bereitet batte, vor fich ben Feind, ber mit feiner Ochonheit allein eine Ochar von bewaffneten Rittern überminden fonnte; binreichenbe Urfache für Lotario, fich zu fürchten; er aber that nichts weiter, als ben Ellenbogen auf ben Urm bes Geffels ftugen, woranf er bie Bange in bie offne Sand legte, und Camilla ber ichlechten Unterhaltung wegen um Bergeibung bath, bag er aber ein wenig ruben mochte, bis Unfelmo gurud tomme. Camilla antwortete, bag er beffer auf bem Rubebette, wie im Geffel murbe ichlafen fonnen, und befihalb bath fie ibn, fich borthin ju begeben. Cotario wollte es nicht thun , und fo blieb er bort fchlafend, bis Unfelmo wieber fam. Diefer, ba er Camia mmer, Lotario aber Schlafend abe ju lange gezogert, und fie fanb, bätten eit, fowohl jum Oprechen, wie gum C t; er fonnte baber ben Augenblick nicht erwarten, daß Lotario sich ermunterte, daß er mit ihm fortgehen und sich nach der Lage der Dinge erkundigen könne. Alles geschah, wie er wünschte. Lotario ermachte, und sogleich berließen bende das Haus, er fragte nach dem, was er wissen wollte, und Lotario antwortete, daß es ihm noch nicht gut geschienen, sich gleich das erste Mahl ganz zu erklären, er habe daher nur Camilla's Schön= heit gelobt und gesagt, daß in der ganzen Stadt nur von ihren Reigen und ihrem Verstande gesprochen wurde, und daß ihm dieß der schicklichste Unfang geschienen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewin= nen, und sie dahin zu stimmen, daß sie ihn auch mit Vergnügen zum zweyten Mahle borte, indem er so ben Kunstgriff des bosen Geistes gebrauche, wenn er einen tauschen will, der auf sich selber Acht gibt, baß er sich in einen Engel bes Lichts umwandelt, da er doch ein Geist der Finsterniß ist, Un= fangs nur einen guten Anschein hat, und sich nur am Ende zu erkennen gibt, und feine Absicht deutlich macht, wenn sein Betrug nicht gleich im Un= fange entdeckt ist. Unselmo war damit sehr zufrieden, und fagte, daß er ibin dieselbe Belegenheit jeden Lag wieder verschaffen wolle, wenn er auch nicht ausginge, benn er wollte fich zu hause mit solchen Dingen beschäftigen, baß Camilla seiner List unmöglich auf die Spur kommen könne.

Es vergingen hierauf mehrere Tage, an denen Potario kein Wort mit Camilla sprach, dem Unselmo aber sagte, wie er mit ihr rede, sie aber auch nicht die kleinste Erwartung errege, daß sie sich zu etwas Unanständigen würde verleiten lassen, so, daß sie ihm nicht den schwächsten Schatzten von Hoffnung erblicken lasse; sondern sie dros he ihm vielmehr, daß, wenn er diese schlechten Gedanken nicht aufgebe, sie es ihrem Gemahl erzählen würde.

Es steht gut, sagte Unselmo, bis hierher hat Camilla den Worten widerstanden, es muß sich nun zeigen, wie sie sich Thaten widerset; ich will die morgen zweptausend Thaler bringen, die du ihr andiethen und geben sollst, und noch einmahl so viel, um Schmuck einzukausen, womit du, sie verstricken sollst, denn die Weiber sind darin leidenschaftlich, und desto mehr, je schoner sie sind, und unerachtet aller Keuschheit, sich gut zu kleizden und kostbar einher zu gehen; widersteht sie dieser Versuchung, so will ich mich zufrieden gesen, und dir keine weitere Beschwerde machen.

Lotario antwortete, daß er das, was er angefangen, auch bis zum Ende hinausführen wollte, denn er sen überzeugt, daß er als der Besiegte erscheinen würde. Um andern Tage bekam er die viertausend Thaler, und mit ihnen viertausend Verwirrungen, denn er wußte nicht, welche neue Lüge er vorbringen solle; endlich aber nahm er sich doch vor zu sagen, daß sich Camilla gegen Geschenke und Versprechungen eben so stark, wie gegen Worke bezeige, und daß er es unnöthig sinde, sich noch weiter zu bemühen, denn die Zeit sep doch nur durchaus verloren.

Das Schicksal aber, welches die Sachen an= ders führte, richtete es ein, daß, nachdem Unselmo, wie er öfter gethan, Lotario und Camilla allein gelassen, er sich in ein ander Zimmer schloß, und durch das Schluffelloch seben und hören wollte, was die Benben vornehmen murben, wo er benn in langer als einer halben Stunde fab, daß Lotario kein Wort mit Camilla sprach, und auch nicht mit ihr gesprochen hatte, wenn er auch zehn Jahre bort geblieben ware; er ward inne, baß alle Untworten, die ihm sein Freund jemahls von Camilla wiederhohlt hatte, nur Erbichtungen fenn mußten; und um sich zu überzeugen, ob dem so fen, verließ er bas Gemach; rief Lotario bey Seite, und fragte ibn, wie es ginge, und wie Camilla fich benehme. Lotario antwortete ibm, baß er durchaus keinen neuen Versuch anstellen möch= te, benn sie antworte so hart und rauh, bag er nicht das Herz habe, ihr noch ein einzi= ges Wort zu wiederhohlen. Ha! Lotario! Lotario! rief Unselmo aus, wie wenig entsprichst bu beiner Pflicht und meinem Vertrauen! Ich habe bir

heute durch die Deffnung senes Schlosses zugesezhen, und bemerkt, wie du nicht ein einziges Wort zu Camilla gesagt hast, woraus ich abnehme, daß du ihr noch das erste sagen sollst, und wenn dem so ist, wie du denn nicht läugnen kannst, warum hintergehst du mich, oder warum suchst du mir durch deine List die Mittel zu nehmen, die doch nur die einzigen sind, um mein Vorhaben auszuführen?

Mehr sagte Anselmo nicht, aber dieß war schon genug, um Lotario betroffen zu machen und in Verwirrung zu bringen, der es nun für eine Ehrensache hielt, daß man ihn als Lügner erfunden hatte, und dem Anselmo schwur, von diesem Augenblicke das Geschäft zu seiner Zufriedenheit über sich zu nehmen, und ihn nicht zu belügen, wie er seben murde, wenn er ihn mit größter Aufmerksamkeit beobachte: daß es aber nicht nöthig fen, ihn weiter an= zutreiben, denn er denke ihm nun so zu willfahren, daß ihm kein Mißtrauen mehr übrig bleiben solle. Unselmo glaubte ibm, und um ibm die Gelegenheit sicherer zu machen, und jede Störung zu entfernen, entschloß er sich, auf acht Tage sein Haus zu verlassen, und sich zu einem Freund zu begeben, der in einem Dorfe, nicht weit von ber Stadt wohnte: diesen Freund richtete er dahin ab, daß er ihn sehr dringend einladen mußte, um vor Camilla einen Vorwand seiner Uhreise zu haben. Unglücklicher und unvorsichtiger Unselmo! Was thust du? Was unternimmst du? Bas orbneft bu an? Bedenke,

bağ bu alles gegen bichfelbst thust, beine Entehrung unternimmft, beinen Untergang anordnest. Deine Gattinn ift ebel, in Frieden besitest du sie, nichts stört dein Vergnügen, ihre Gebanken überschreiten nicht die Wände ihres Hauses, du bist ihr Hinmet auf Erden, das Ziel ihrer Bunsche, ber Inbegriff ihrer Freuden und der Mittelpunct aus dem fie ihren Willen empfängt, ftets mit bir und dem himmel übereinstimmend: wenn bir nun die Goldmiene ihrer Shonheit, Tugend und Sittsamkeit fremwillig alle Schäße liefert, bie sie nur besigt und die du wun= schen kannst, warum willst du benn die Erde unter= graben, und neue Abern eines neuen und nie ge= sehenen Schages suchen, indem du bich ber Gefahr aussehest, daß-alles versinke, denn es wird ja nur auf den zerbrechlichen Säulen der angebornen Schwachheit erhalten? Bebenke, daß bem, ber bas Unmögliche sucht, recht geschieht, wenn ihm bas Mögliche versagt wird, wie es schöner ein Poet in folgenden Berfen fagt:

> In dem Tode will ich Leben, In der Kraukheit Wohlbesinden, Frenheit in dem Kerker sinden, Ausgang soll Verschloß'nes geben, : Bosheit dem Verräther schwinden:

Doch mein Glück, so muß ich klagen, Läßt mich keine Hoffnung wagen, Go des himmels Satung steht, Wer Unmögliches gesteht, Will er Mögliches versagen.

Um folgenden Tage reifte Unselmo nach dem Dorfe ab, nachdem er vorher Camillen gefagt hatte, daß während seiner Abwesenheit Lotario kommen würde, um nach dem Hause zu sehen, und mit ihr zu effen, und daß sie Gorge tragen möchte, ihm so zu begegnen, als wenn er es felber wäre. Ca= milla, als eine verständige und fittsame Frau, war über diesen Befehl betrübt, den der Mann ihr zu= rückließ, und antwortete ihm, wie er bedenken möchte, daß es nicht schicklich sen, wenn in seiner Abwesenheit irgend jemand seine Stelle am Tische einnähme; thate er es deßhalb, weil er nicht das Vertrauen zu ihr habe, daß sie das Haus regieren könne, so möchte er sie nur dießmahl auf die Probe stellen, und er wurde aus der Erfahrung seben, wie sie wohl größern Sorgen gewachsen sen. Unselmo versetzte, daß es sein Wille so sen, daß ihr nichts weiter zukomme, als stillschweigend zu gehorchen. Camilla antwortete, den fie es thun wollte, ob es gleich gegen ihre Reigung sen.

Inselmo reiste ab, und am folgenden Tage stellte sich Lotario ein, der von Camilla freundschaftlich aufgenommen wurde; sie hatte sich so eingerichtet, das sie niemahls mit Lotario allein sepn wollte, denn immer war ein Gefolge von Diener und Dienerinnen zugegen, vorzüglich aber ein Mädchen mit Nahmen Leonella, auf die sie viel hielt, weil sie bende von Kindheit auf in Camilla's väterlichem Hause mit einander erwachsen waren, und die sie ben ih-

rer Vermählung in Unselmo's Haus mit sich ge= bracht hatte. In den ersten dren Tagen sagte Lotario nichts, wenn es sich auch gefügt hatte, indem man die Tafel aufhob, und die Leute fortgingen um schnell zu effen, denn so hatte es Camilla befoh= len; sie hatte zwar der Leonella überdieß die Unwei= fung gegeben, vorber zu effen, damit sie ihr nie von der Geite ginge; diese aber, die ihren Ginn auf an= dere Dinge, die sie vergnügten, gerichtet hatte, , und die diese Stunden brauchte, um sie nach ihrem Wohlgefallen zuzubringen, kehrte sich nicht immer genau an die Befehle ihrer Gebietherinn, sondern ließ die beyden vielmehr allein, als wenn es ihr so ware befohlen worden; doch vermochten Camilla's Unstand, ihr ernstes Gesicht und ihre edle Gestalt so viel, daß sie Lotario's Zunge einen Zaum anlegten; diese gute Wirkung von Camilla's Tugenden, die der Zunge Lotario's Stillschweigen gebothen, schlug um so mehr zum Schaben bender aus, benn wenn die Zunge schwieg, so hatten die Gedanken Zeit, Bug fur Bug die Trefflichkeit und Schönheit Camilla's zu mustern, die wohl stark genug waren, ein marmornes Bild, viel weniger ein menschliches Herz in Liebe zu entzünden. Lotario beschaute sie, indeß er nicht sprechen konnte, und erwägte, wie febr fie verdiene geliebt zu werden. Diese Betrachtungen fingen nach und nach an die Rücksichten zu verdrängen, die er für Unselmo hatte, und tausendmahl munschte er sich von der

Stadt entfernt zu senn, und dahin zu gehen, wo ihn Anselmo niemahls sabe, und er niemahls Camilla sehen könnte; boch hielt ihn das Vergnügen noch stärker zurück, das er in ihrem Anschauen em= pfand. Er sammelte seine Kraft, und kampfte gegen sich selbst, um das Wohlgefallen zu unterdrücken, welches ihn immer wieder bewog, Camillen zu be= trachten: er schalt selbst seinen Wahnsinn, und nannte sich einen schlechten Freund und noch schlech= tern Christen: bann stellte er wieder Vergleichungen zwischen sich und Anselmo an, und alle endigten damit, daß er glaubte, die Thorheit und das Wer= trauen Anselmo's sen minder als seine wenige Treue zu entschuldigen, daß er wegen seines Vorhabens vor Gott und Menschen Nachsicht finden werde, und keine Strafe verdiene. Kurz, Camilla's Schönheit und Trefflichkeit, verbunden mit der Gelegenheit, die der unverständige Mann ihm selbst in die Hände gegeben hatte, besiegten Lotario's Biederkeit vollig: und ohne etwas anders zu beachten als das, wohin ihn sein Vergnügen lenkte, fing er an, nachdem dren Tage nach Unfelmo's Abreise verflossen waren, in denen er einen beständigen Kampf gegen seine Vor= fate gestritten hatte, Camilla mit einem solchen Sturm von Erklarungen feiner Liebe zu erschuttern, daß sie erstaunt da faß, und dann nichts weiter that, als daß sie ihren Gessel verließ, und ohne eine Gylbe ju antworten, in ihr Zimmer ging: dieß aber schlug

in Lotario bennoch nicht die Hoffnung nieder, die immer mit der Liebe zugleich entsteht; sondern er liebte nun Camilla um so mehr, die nicht wußte, was sie denken oder thun sollte, da sie den Lotario niemahls so gesehen hatte: und daes ihr aber weder sicher noch gut gethan schien, ihm Gelegenheit zu geben, zum zwentenmahl mit ihm zu sprechen, entschloß sie sich, noch an demselben Abend einen Diesner mit einem Briefe an Anselmo zu schicken; dieß that sie auch wirklich, und der Brief enthielt folgende Worte.

## Zehntes Capitel.

In welchem die Novelle vom grübelnden Fürwißigen fortgesett wird.

Die man zu sagen pflegt, daß eine Armee ohne ihren General wie ein Castell ohne seinen Castellan sich übel besinde, so sage ich, daß eine junge verheirathete Frau ohne ihren Mann noch schlimmer steht, wenn ihn nicht die dringenosten Ursachen entfernen. Ich besinde mich ohne dich so übel, und es fällt mir so unmöglich, diese Trennung zu ertragen, daß, wenn du nicht schnell kommst, ich mich in das Haus meiner Leltern begeben werde, wenn auch das deinige ohne Aufsicht bleibt; denn diesenige, die du zurückgelassen hast, wenn sie anders mit folchem Unspruch hier war, scheint mehr ihr Vergnügen,

als dein Bestes zu beachten, und weil du verständig bist, mag ich nicht mehr hinzufügen; auch ist es überstüssig, noch ein Wort zu sagen?«

Diesen Brief bekam Anselmo, und er ersah baraus, daß Lotario die Unternehmung begonnen hatte, und daß Camilla ihm nach seinen Wunschen geantwortet haben muffe; sehr vergnügt über biese Reuigkeiten, ließ er Camilla'n mundlich sagen, sie möchte durchaus ihren Wohnort nicht verändern, weil er sehr bald zurücksomme. Camilla war über diese Untwort Unselmo's verwundert, und in noch größere Verwirrung als zuvor gebracht; denn sie nun nicht, in ihrem Hause zu bleiben, noch weniger aber zu ihren Aeltern zu gehen, benn wenn sie blieb, so lief ihre Sittsamkeit Gefahr, und ging sie fort, so handelte sie gegen den Befehl ihres Gemahls; sie entschloß sich endlich zum Schlimmern, nähmlich zu bleiben, mit dem Vorsate, Lotario's Gegenwart nicht zu vermeiben, um ihren Dienern keine Gelegenheit zu geben, barüber zu sprechen; ja es gereuten sie selbst die Worte, die sie ihrem Gemahl geschrieben hatte, weil sie fürchtete, er möchte auf die Gedanken kommen, Lotario habe etwas Ungeziemliches an ihr. bemerkt, welches ihn veranlaßt habe, den Unstand gegen sie nicht mehr ju beobachten. Doch, auf ihre Tugend gestütt, vertraute sie Gott und ihren edlen Gesinnungen, mit denen sie glaubte, allem, was Lotario sagte,

widerstehen zu konnen, ohne ihrem Manne weiter etwas zu klagen, um ihn nicht in Sandel und Berdrießlichkeiten zu verwickeln; sie suchte sogar ein Mittel, um Cotario vor Anselmo zu entschuldigen, wenn er sie fragen sollte, wodurch sie bewogen sen, ihm jenes Blatt zu senden. Mit diesen Vorstellun= gen, die mehr tugendhaft als sicher und dienlich waren, hörte sie am folgenden Tage ben Lotario an, der sich so benahm, daß Camilla's Standhaf= tigkeit zu wanken anfing , und sie die Sittsamkeit ihren Zugen zu Gulfe rufen mußte, um in ihren Bliden nicht Spuren eines gartlichen Mitleidens zu zeigen, welches Lotario's Worte und Thranen in ihrem Busen erweckt hatten. Dieg bemerkte Lotario, und es entzündete ihn noch mehr. glaubte endlich, er muffe bie Gelegenheit der Abwefenheit Anselmo's benugen, um die Festung vollig zu umzingeln; er bestürmte baber ihre Eitelfeit mit Lobpreisungen ihrer Schönheit: benn nichts überwältigt so schnell, und-bezwingt die umschangten Bollwerke der Eitelkeit der Schönen, als eben diese Eitelkeit, wenn sie von der Zunge der Schmeidelen fich hören läßt. Rurg, er untergrub mit folchem Eifer ben Felsen ihrer Tugend, daß Camilla wohl hatte nachgeben muffen, mare fie auch Erz gewesen. Er weinte, flehte, beschwur, vergötterte, und erdichtete so viele Rührungen, die durchaus mahr schienen, daß er Camilla's Sittsamkeit überwand, und über etwas triumphirte, was er am wenigsten gedacht hatte, und am meisten wünschte. Er ergab sich Camilla, Camilla ergab sich ihm; war es aber zu verwundern, da Lotario's Freundschaft selbst nicht hatte ausdauern können? Wodurch wir deutlich einsehen, daß die Leidenschaft der Liebe nur durch die Flucht überwunden wird, und daß Niemand mit einem so starken Feinde handgemein wers den soll; denn es ist von nöthen, mit göttlichen Kräften gegen seine eignen menschlichen zu streiten.

Nur Leonella wußte um die Schwachheit ihrer Gedietherinn, denn ihr konnten sie die benden schlimmen Freunde und Neuverliebten unmöglich verberzgen. Lotario mochte der Camilla den Auftrag Anselmo's nicht vertrauen, und daß er sein jetiges Glück veranlaßt, damit sie nicht an seiner Liebe zweifeln und auf den Gedanken fallen möchte, daß er sich ohne eigene Absicht und nur zufälliger Weise um sie bemüht habe.

Nach wenigen Tagen kam Unselmo in sein Haus zurück, und es siel ihm nicht ein, daß ihm hier wohl das sehlen dürfte, was nun mangelte, und er am höchsten schäfte. Er ging sogleich Lotario zu sehen, und fand ihn in seinem Hause; sie umarmten sich, und er erkundigte sich nach den Neuigkeiten, die sein Leben oder seinen Tod bestimmen würden. Die Neuigkeiten, die ich dir geben kann, Freund Unselme, sagte Lotario, sind die, daß du eine Frau

besitzest, die mit Recht das Muster und die Krone aller edlen Frauen genannt zu werden verdient: meine Worte sind in ten Wind gesprochen, meine Schmeichelenen bat sie verachtet, meine Geschenke zurückgewiesen, über meine erheuchelten Thranen hat sie gespottet. Kurz, so wie Camilla der Preis aller Schönheit ist, so ist sie auch ein Schrein aller Tugend, in welchem versammelt sind Liebenswürdigkeit und Sittsamkeit, und alle die Vorzüge, welche ein edles Beib schmucken und verherrlichen; nimm hier bein Geld jurud, mein Fraund, denn ich habe es noch-, ohne Gebrauch bavon machen zu konnen, denn Camilla's Edelfinn wird nicht von so gemeinen Dingen bestochen, wie Geschenke und Bersprechungen sind. Gen nun zufrieden "Unselmo, und stelle keine neuen Proben an: da bu mit-trockenem Fuße burch bieses Meer alles des Argwohns und Verdachts, den die Beiber nur immer erregen können., gewandert bist, so begib dich nicht von neuem in die hohe Fluth der Zweifelsucht, oder laß von keinem andern Piloten neue Bersuche über die Gute und Starte bes Sahrzeugs anstellen, bas bir ber himmel bagu gab, um mit ihm bas Meer biefer Welt zu durchschiffen; sonbern überzeuge dich, daß bu nun im sichern Safen bift, wirf ben festen Unber bes Vertrauens aus, und bleibe hier liegen, bis dir jone Schuld abgefordert wird, die fein Mensch. zu bezahlen verweigern kann.

Diese Worte Lotario's vergnügten Unselmo sehr, und er vertraute ihnen so, als wenn sie ein Orakel ausgesprochen hätte; aber deunoch bath er ihn, das Unternehmen nicht ganz fahren zu lassen, wenn es auch nur des Scherzes und der Unterhaltung wegen geschähe, und auch der vorige große Eiser nicht mehr nöthig sen: er wünsche bloß, daß er einige Verse auf sie unter dem Nahmen der Cloris schreiben möchte, weil er Camillen sagen wolle, daß er in eine Dame verliedt sen, der er diesen Nahmen gegeben, um sie mit dem Unstande besingen zu können, den ihre Tugend erheische: wenn Lotario aber nicht selbst die Mühr über sich nehmen wolle, diese Verse zu machen, so wolle er sie ausarbeiten.

Das wird nicht nöthig senn, sagte Lotario, benn die Musen sind mir nicht so feindselig, daßisse mich nicht einigemahl im Jahre besuchen sollten; sprich du nur zu Camilla, wie du dir vorgenommen hast, von meiner erdichteten Liebe, ich will die Verse maschen, und wenn sie auch nicht so gut sind, als der Gegenstand sie verdient, so sollen sie doch wenigstens die besten senn, die ich machen kann.

Ben dieser Abrade blieb es zwischen dem fürwigigen und dem verrätherischen Freunde, und Unselmo
ging nach Hause, und befragte Camilla über das,
worüber sie sich schon gewundert, daß er sie nicht
gleich befragt hatte: sie möchte ihm nähmlich sagen,
aus welchen Gründen sie ihm neulich jenen Brief

gesendet batte. Camilla antwortete, es sey ihr vor= gekommen, als sabe Lotario sie mit etwas andern Augen an, als wenn er zugegen ware; daß sie aber nachber ihren Irrthum eingesehen, und es jest nur får eine Einbildung halte, denn Lotario vermeibe nunmehr alle Gelegenheit fie zu seben, und mit ihr allein zu senn. Anselmo fagte, daß sie diesen Berdacht nur unterbruden mochte, benn er wiffe, bag Lotario in ein vornehmes Fraulein dieser Stadt verliebt sen, die er auch unter dem Rahmen Cloris. besinge, wenn dieß aber auch nicht ware, so burfte fie an Lotario wegen Aufrichtigkeit und seiner gartlichen Freundschaft ju ihm keinesweges zweifeln: batte Camilla nicht vom Lotario gewußt, bag biefe Liebe zur Cloris nur ersonnen sep, und daß er dieß bem Unfelmo gefagt habe, um zuweilen Gelegenheit au finden, fie felbst in Berfen zu preisen, so batte Ke sich wohl in das unglückselige-Net ber Eifersucht verstricken laffen; ba fie aber schon barum wußte, borte sie es ohne Erschrecken.

Um andern Tage, als die dren ben Tische saßen, bath Unselmo den Lotario, ob er nicht irgend etwas hersagen wolle, was er auf seine geliebte Cloris ge= dichtet habe, denn da Camilla sie nicht kenne, möge er dreist alles sagen.

Und wenn sie sie auch kennte, antwortete Lotario, so würde ich barum doch nichts verhehlen, benn wenn ein Liebender seine Dame wegen ihrer Schönheit lobt, und sich über ihre Grausamkeit beklagt, so thut dieß ihrem guten Nahmen durchaus keinen Eintrag; genug, ich machte gestern auf die Uner-kenntlichkeit dieser Cloris folgendes Sonnet:

## Sonnet.

In ruh'ger Stille, wann die dunkle Nacht Auf Sterbliche den Schlummer ausgegossen, Wird meiner Leiden Nechnung abzeschlossen, Dem Himmel, meiner Cloris dargebracht.

Und wann die Sonne sich in aller Pracht Erhebt mit ihren feuerrothen Rossen, Dann wird mit Thränen, meines Grams Genossen, Der alte Arieg von neuem angefacht.

Und wirft vom goldnen Thron die Sonne nieder Gerade Strahlen auf die Erde hin, Muß Klag' und Seufzen stärker wiederkehren.

Es kömmt die Nacht, die Schmerzen kommen wieder, Und immer bleibt für meinen treuen Sinn Der himmel taub, und Cloris will nicht hören.

Camillen gefiel das Sonnet, doch mehr noch dem Unselmo, dieser lobte es sehr und sagte, daß die Dame übermäßig grausam sen, wenn sie von diesen Empsindungen nicht gerührt werde. Worauf Camilla fragte: Ist es benn aber alles wahre Empsindung, was die verliebten Poeten sagen?

Micht deswegen, weil sie Poeten sind, antwor= tete Lotario, sondern als Verliebte, die immer wahrhaft sind, und stets zu wenig sagen. Das leidet keinen Zweifel, versette Anselmo, um nur Lotario's Rolle gegen Camilla zu untersstützen, die schon eben so gleichgültig über Anselmo's Kunstgriff, als heftig in Lotario verliebt war: weil ihr also diese Gedichte gesielen, sie auch recht gut einssch, daß seine Verse und Gedanken nur auf sie gezrichtet waren, und daß sie die eigentliche Clorissen, bath sie ihn, daß, wenn er noch ein anderes Sonnet, oder andere Verse wüßte, er sie hersagen möchte.

Ich weiß ein zweytes, antwortete Lotario, ich halte es aber nicht für so gut, als das erste, vder um mich richtiger auszudrücken, für noch schlechter, Ihr mögt aber selbst urtheilen, benn so klingt es:

## Sonnet.

Ich weiß ich sterbe, dieß ist mir geblieben, Glaubst du es nicht, muß ich so eh'r vergeben, Wie du mich, Parte, wohl magst sterben sehen, Doch nicht bereu'n, daß dir geweiht mein Lieben.

Bin ich in jener Schattenwelt dort drüben, Wo alle Freuden, Leben, Ruhm verwehen, Dann sieh im offnen Busen, Zeugniß stehen, Dein schönes Angesicht ihm eingeschrieben.

Dieß Heiligthum will ich mir treu bewahren Für jenen Weg, auf den mich treibt mein Sinn, Den deine Grausamkeit noch treuer stählet.

Wie muß mein Schiff ben dunklem Himmel fahren Durch fremd' gefahrenvolle Meere hin, Wo Compaß mir und Stern und Pafen sehlet! Auch dieses zwente Sonnet lobte Anselmo eben so wie das erste, und so fügte er selbst einen Ring nach den andern an die Kette, aus der seine Entzehrung zusammengefügt war; denn als Lotario ihn am meisten entehrte, glaubte er sich am meisten gezehrt, und mit jeder tiefern Stufe, die Camilla bis zu ihrer Verächtlichkeit herabstieg, stieg sie in der Meinung ihres Mannes höher, die zum Gipfel der Tugend und Rühmlichkeit.

Es geschah um diese Zeit, daß Camilla sich mit ihrem Mädchen einmahl, wie es öfter kam, allein befand, und zu ihr sagte: Ich bin sehr bekümmert, liebe Leonella, daß ich mich selbst nicht mehr zu schäßen gewußt habe, so daß Lotario erst mit der Zeit den ganzen Besitz meiner Liebe bekommen hätte, den ich ihm jett so schnell und freywillig überlassen habe. Ich fürchte, daß er diesen behenden Leichtsinn geringschäßen wird, ohne zu fühlen, daß es mir unmöglich war, ihm zu widerstehen.

Sen deshalb unbesorgt, Sennora, antwortete Leonella, denn das ist kein Grund, die Gabe gering zu achten, weil man sie bald gegeben hat, wenn sie nur sonst gut ist, und an sich selbst geschätzt zu werden verdient: so psiegt man ja auch zu sagen, wer bald gibt, gibt doppelt.

Man pflegt aber auch zu sagen, antwortete Camilla, was man wohlfeil kauft, wird nicht sonderlich geachtet.

Das paft nicht hierher, antwortete Leonella, denn ich habe mir fagen laffen, daß Umor einmabl fliegt und ein andermahl geht: mit diesem läuft er, und mit jenem schreitet er gemächlich, ben einen macht er lau, ben andern brennend, diesen verwundet er, jenen bringt er um, schnell entsteht der Lauf feiner Bunfche, und schnell gelangen sie an's Ziel: am Morgen umzingelt er die Festung, und in der Macht muß sie sich ergeben, weil sie keine Kraft zum Widerstande hat; wenn dem nun so ist, warum bist du besorgt, oder weßhalb qualst du bich, weil das= selbe auch dem Lotario begegnet senn muß, da Umor die Abwesenheit unseres Herrn zum Mittel gebraucht hat, Euch zu bezwingen? In dieser Abwesenheit war es nöthig, alles zu vollbringen, was Amor beschloffen hatte, ohne der Zeit Zeit zu laffen, da= mit nicht Unselmo zurückkame, und die Vollendung des Werkes durch feine Gegenwart store ; denn Umor hat keinen beffern Diener, um sein Borhaben aus= zuführen, als die Gelegenheit; der Gelegenheit be= dient er sich in allen seinen Thaten, vorzüglich im Unfange. Alles dieß hab' ich mehr aus Erfahrunge als vom Hörensagen, und du sollst wohl einmahl erfahren, daß ich auch ein Madchen bin, aus Fleisch und Blut geformt: auch hast bu bich ja nicht so schnell ergeben, daß du nicht vorher in den Blicken, Seufzern, Worten, Berfprechungen und Geschen= fen des Lotario seine ganze Seele gesehen hatteft,

in ihr alle seine Tugenden, und wie sehr er beshalb verdiente geliebt zu werden. Wenn dem aber so ift, fo laß dich nicht von Furcht und angstlichen Zweifeln beunruhigen, sondern sen versichert, daß Lotario dich eben so achtet, wie du ihn achtest, und lebe mit der Ueberzeugung ruhig, daß, wenn du dich ein= mahl in die Liebesnetze verstrickt hast, du doch einem Würdigen zu Theil geworden bift, denn er besist nicht nur die vier S. S. von benen man sprüchworts lich fagt, daß sie die vollkommenen Liebhaber haben müßten; sondern er hat das ganze Alphabet, bore nur zu, benn ich will es bir gleich auswendig berfa= gen. Nach meiner Meinung ift cu nahmlich Unges nehm, Beständig, Cavalier, Dankbar, Erkenntlich, Frengebig, Galant, Seimlich, Jung, Liebenswürdig, Mannlich, Maturlich, Offen, Prächtig, Reich, nun folgen die vier G. G., bann Tapfer, Bor= nehm, Wahrhaft, E. paßt sich für einen Geliebten nicht, denn es ist ein zu harter, wie D ein frember Buchstabe, bann folgt jum Beschluß 3., Bartlich über deine Ehre.

Camilla lachte über bas Alphabet ihres Mäd= chens, und fand sie in Liebessachen erfahrner, als sie sich vorgestellt hatte; biese gestand der Camilla nun, das sie mit einem jungen, wohlerzogenen Menschen aus der nähmlichen Stadt in Verbindung stehe; worüber sich Camilla sehr beunruhigte, weil

sie fürchtete, daß dieß zum Nachtheil ihrer Ehre ausfallen dürfte. Gie forschte nach, ob sie mit ein= ander schon weiter bis zu Worten gekommen waren. Jene antwortete mit weniger Beschämung und vieler Keckheit, daß sie schon vertrauter geworden: denn es ist eine ausgemachte Sache, daß die Un= vorsichtigkeiten der Herrschaften dem Gesinde alle Scham nehmen, die wenn sie ihre Gebietherinn nur einen unrechten Schritt thun seben, sich gleich wenig kummern, so zu hinken, daß es in die Augen fällt. Camilla konnte nun nichts weiter thun, als Leonella bitten, daß sie ihrem Geliebten nichts von ihrem Verhältniß sagen möchte, und die Sache ja so ge= heim halten, daß Anselmo so wenig wie Lotario davon erführe; Leonella antwortete, daß sie es thun wolle, aber sie erfüllte so wenig ihr Verspre= chen, daß Camilla's Furcht, ihren guten Ruf zu verlieren, bennahe zur Gewißheit murde: denn die unverschämte und freche Leonella, als sie sab, daß ihre Gebiethering sich nicht ihrer Pflicht gemäß be= trug, murde so dreist, daß sie ihren Liebhaber zu sich in das Haus ließ, weil sie überzeugt war, tag wenn ihre Gebietherinn ihn auch fahe, diese es doch nicht magen durfte, die Sache bekannt zu machen: benn dieses Uebel ziehen neben andern die Wergebun= gen der hausfrauen nach fich, bag fie bie Stlas vinnen ihrer eigenen Mägde werden, und gezwungen sind, beren schändliche Aufführung zu bedecken,

wie es auch der Camilla erging: denn ob sie es gleich Bfter gewahr wurde, daß Leonella mit ihrem Liebs haber in einem: Zimmer des Hauses war, so getraute sie sich boch nicht sie zu schelten, ja sie gab ihr Gelegenheit, ihn einzuschließen, und raumte alles weg, daß er nur nicht von ihrem Manne ge= seben murde; doch konnte sie es nicht verhindern, daß ihn nicht Lotario gesehen hatte, wie er eines Morgens ben Tagesanbruch aus dem Hause ging. Diefer, ohne ibn zu kennen, hielt ibn erst fur ein Gefpenst, da er ihn aber fortgeben und sich mit größter Gorgfalt in einen Mantel einwickeln unb verhüllen sah, kam er von dieser thörichten Vor= stellung zurück, und verfiel auf eine andere, die alle in's Verberben gestürzt hatte, wenn es durch Camilla nicht ware vermittelt worden. Lotario glaubte nähmlich, daß dieser Mann, den er zu so ungewöhnlicher Stunde aus Anselmo's Hause hatte geben feben, nicht ber Leonella wegen gekommen ware, ja-er wußte jest nicht einmahl, ob eine Leonella in der Welt sep; sondern daß Camilla, wie sie für ihn leichtsinnig gewesen, es auch für einen Andern geworden, denn dieß ift die Folge, die die schlechte Aufführung eines Weibes nach sich zieht, daß selbst derjenige an ihrer Ehre zweifelt, auf defsen Bitten und Ueberredungen sie fich ergeben bat, dieser glaubt, daß sie sich Undern noch schneller er= geben könnte, und so gibt er jeglichem Argwohn

Raum, ber ihm in den Ginn kommt; so war es auch, als ware in diesem Augenblicke Lotario vol= lig von seinem Verstande verlaffen worben, und als fen jeder vernünftige Gebanke seinem Gedachtniffe entfallen, denn ohne irgend etwas zu unternehmen, das gut ober nur klug gewesen ware, ging er ohne weiteres, noch ehe Unfelmo aufgestanden war, ungeduldig und blind vor eifersuchtiger Buth, fein Berg gernagte, barnach burftenb fich an Camilla zu rachen, die ihn auf keine Weise beleidigt batte, sogleich zu Unselmo, und fagte zu ihm: Bisse, Anselmo, daß ich schon seit einigen Tagen mit mir felber gestritten habe, und mir felbst Bewalt angethan, dir dasjenige nicht zu fagen, mas doch eben so unmöglich als ungerecht ware, bir langer zu verhehlen; wisse also, daß Camilla's Tu= gend sich schon ergeben und allem bem unterworfen hat, was ich mit ihr thun möchte, und wenn ich zögerte, dir dieß zu entdecken, so geschah es nur darum, um zu seben, ob es wirklich ihr Leichtsinn sen, oder ob sie mich nur auf die Probe stellen wolle, um zu erfahren, ob die Unträge ernsthaft wäten, die ich ihr auf dein Verlangen gethan habe; ich glaube nun, baß wenn sie bas mare, wofür wir sie bende gehalten haben, sie bich schon von meinen Bemühungen unterrichtet hatte; ba ich aber febe, daß sie zögert, so kann ich abnehmen, daß , die Bersprechungen, die sie mir gegeben bat, Ernft sind, daß sie mich nähmlich, wenn bu wieder einmahl vom Hause abwesend wärst, auf dem Saale sprechen wolle, auf dem beine Geräthe aufgestellt sind, (und dort pflegte er wirklich Camilla zu sprechen); ich munschte nun nicht, bag du eine plogliche Rache nähmst, benn noch ist die Gunde nur in Gebanken begangen, und es kannte senn, daß Camilla noch in der Zwischenzeit bis zur Ausübung andern Sinnes wurde, und die Reue in ihr Raum fände, und da du zum Theil bis hieher immer meinem Rathe gefolgt bist, so befolge auch den, den ich dir jest geben will, damit du, ohne dich zu trügen ober zu übereilen, bas thun mögest, mas bir dann am besten scheinen mag. Stelle bic, als verreistest du auf zwen oder dren Tage, wie es schon sonst der Fall gewesen ist, richte es aber so ein, daß du dich auf bem Gaale verborgen haltst, wozu dir die Tapeten, die dort hangen, nebst an= dern Dingen die bequemfte Gelegenheit anbiethen, bann kannst bu mit beinen eigenen Augen, wie ich mit den meinigen, die Absicht der Camilla gewahr werden; ist sie nun ehrvergessen, wie wir lieber nicht befürchten wollen, so magst du in der Stille und mit Verstand dann die Krankung bestrafen, die sie dir jugefügt hat.

Lotario's Worte versetzten Anselmo in die allergrößte Verwunderung, Erstaunen und Erschrecken, denn er hörte sie zu einer Zeit, da er sie am wenigsten zu hören gedachte, denn schon hielt er Camilla für Siegerinn der erdichteten Liebesanträge
Lotario's, und genoß schon den Preis ihres Sieges.
Er war eine geraume Zeit still, indem er mit starren Augen den Fußboden betrachtete, ohne auch
nur die Augenwimpern zu bewegen, endlich sagte
er: du hast so gehandelt, Lotario, wie ich von
deiner Freundschaft erwarten konnte, ich bin immer
deinem Nathe gefolgt, handle auch jest, wie es
dir gut dünkt, und bewahre das Geheimniß, das
mich so plöslich überrascht.

Lotario versprach es ibm, und als er sich entfernt hatte, gereute ihn alles burchaus, was er gefagt hatte, benn er sah nun ein, wie thoricht er ge= handelt habe, weil er sich wenigstens an Camilla auf eine andere als diese grausame und schimpfliche Weise batte rachen können; er verwünschte sein übereiltes Beginnen, und wußte doch nicht, was er thun sollte, um bas Geschehene ungeschehen zu ma= den, ober auf welchem Wege er es vermitteln könne; endlich fiel er harauf, Camillen alles zu er= zählen, und da es ihm nicht an Gelegenheit man= gelte, dieß auszuführen, fo fand er fie noch am nahmlichen Tage allein. Go wie sie ihn nur an= sichtig wurde, rief sie aus: D, mein Freund Lotario, Ihr mußt wissen, daß ich etwas auf dem Herzen habe, das mich so qualt, daß mir das Herz im Busen zerspringen möchte, und es mare nicht zu

verwundern, wenn es geschähe, denn die Unversschämtheit der Leonella ist so hoch gestiegen, daß sie jegliche Nacht einen Liebhaber in das Haus nimmt, und ihn nur erst mit dem Tage von sich läßt, auf die Gesahr meiner Ehre, die dem durchaus verdächtig werden muß, der diesen Menschen zu so ungewöhnlicher Zeit aus meinem Hause hersauskommen sieht: und was mich vorzüglich bekümmert, ist, daß ich sie nicht bestrafen kann, nicht einmahl schelten, weil sie Vertraute unserer Liebe ist, und dadurch meine Zunge so bezähmt, daß ich zu ihrem Betragen schweigen und darum fürchten muß, daß daraus ein Unglück entstehen wird.

Als Camilla anfing zu reden, glaubte Lotario, daß es nur ein Kunstgriff sen, ihm einzubilden, als wenn der Mann, den er gesehen hatte, von Leonella und nicht von ihr gekommen wäre; da er sie aber weinen, schluchzen und um Hülfe bitten sah, glaubte er ihr endlich, und dadurch wurde seine Verwirrung wie seine Neue noch vergrößert; doch antwortete er, sie solle sich nicht bekümmern, denn er wolle schon ein Mittel ersinnen, Leonellens Unverschämtheit Einzhalt zu thun, zugleich erzählte er ihr, was er, von Wuth und Eisersucht getrieben, Anselmo gesagt habe, und wie dieser sich vorgesetzt, sich in dem Saale zu verbergen, um dort ihre Treulosigkeit mit eigenen Augen zu sehen; er bath seines Wahnsinns wegen um Verzeihung, und wie sie ein Mittel ersinnen möge,

um aus dieser Verworrenheit zu kommen, die feins Unbedacht veranlaßt habe.

Camilla war erschrocken, als sie ben lotario bieß sagen borte, sie schalt ibn entruftet, und verwies ihm fein Diftrauen, so wie fein thorichtes und höchst unbilliges Benehmen, mit sehr verstanbigen Worten; wie aber bas Beib von Natur mehr Als ber Mann einen schnellen Verstand sowohl zum Guten als zum Bofen bat, wenn er ihr gleich man= geln kann, wenn sie mit Vorsat sich verftandig zeigen will, so fand auch Camilla augenblicklich ein Mittel, um-sich aus dieser Verwirrung zu befrenen, die unauflöslich schien: sie fagte daber Lotario, er möchte veranlassen, daß sich Unselmo am folgenden Tage an dem bewußten Orte verberge, benn eben dadurch bente fie es ju veranstalten, daß sie sich künftig ohne alle Furcht sehen und sprechen konnten, und ohne ihren Plan weiter auseinander ju segen, befahl sie ibm, sich in der Rabe ju befinden, damit er sogleich hereinkommen könnte, wenn ihn' Leonella riefe, und daß er ihr dann auf ihre Fragen antworten möchte, wie er antworten wurde, wenn er auch nicht wüßte, daß ihm Unselmo zuhöre. Lotario bestand darauf, sie mochte ihm ihre ganze Absicht aus einander segen, damit er um fo sicherer alles beobachten könne, was nothig sep. Es ist nichts weiter zu beobachten, sagte Camilla, als daß Ihr so antwortet, wie ich frage; benn Camilla

wollte ihm nicht sagen, was sie sich zu thun vorgenommen hatte, weil sie fürchtete, er möchte es alsdann nicht so ausrichten, wie sie es für das beste hielt, sondern auf eine andere Weise, die nicht so schiellich senn dürfte.

Go entfernte sich Lotario, und Anselmo reifte am folgenden Tage mit dem Vorgeben ab, seinen Freund auf dem Dorfe zu besuchen, kam aber zu= ruck, um sich zu verbergen, welches er auch leicht bewerkstelligen konnte, da ihm Camilla und Leonella vorsätzlich dazu verhalfen. Unselmo stand nun verborgen, in einer Gemathebewegung, die man sich wohl vorstellen kann, da er fürchtete mit sei= nen eigenen Augen die völlige Zerfleischung seiner Ehre zu erblicken, und so fein hochstes Gut zu verlieren, welches er in feiner geliebten Camilla zu be= figen glaubte. Als nun Camilla und Leonella ge= wiß wußten, daß sich Unselmo verborgen hatte, kamen sie in den Gaal, und kaum hatte Camilla den Fuß hineingesett, als sie einen heftigen Geufzer ausstieß und sagte: Ach liebe Leonella! war' es nicht beffer, statt das auszuführen, mas ich bir nicht sagen mag, bamit bu mich nicht baran verhinderst, daß du Anselmo's Dolch, den ich von dir verlangt habe, nahmest, und damit diese meine schändliche Bruft durchbohrtest? Doch nein, du follst es nicht thun, benn es ware ungerecht, wenn ich die Strafe für eines andern Schuld tragen

follte. Vorher will ich wissen, was denn Lotario's freche und unzüchtige Augen an mir gesehen haben, um ihm diese Kühnheit zu geben, mir seine schänd=lichen Gedanken mitzutheilen, durch die er seinen Freund beleidigt, und mich entehrt. Stelle dich an senes Fenster, Leonella, und rufe ihn herauf, denn er wird sich gewiß in der Straße besinden, in der Erwartung, seinen bösen Vorsaß in Ausübung zu bringen; aber er soll meinen Vorsaß inne werden, der eben so grausam als ehrenvoll ist!

Uch, gnädige Frau, rief die listige und abge= richtete Leonella, mas wollt Ihr benn mit biesem Dolche machen? Wollt Ihr Euch, ober bem Lotario das Leben nehmen? Bendes würde Euch und Euren guten Nahmen zu Grunde richten. Beffer ift es, Ihr verheimlicht diese Kränkung, als daß Ihr den Bosewicht jett, da wir allein sind, in das Haus laßt; bedenkt, gnabige Frau, daß wir nur schwache Weiber find, und daß er wild und entschlossen ist, jegt kömmt er mit bofen Vorfagen, und von feiner Leidenschaft geblendet, ebe Ihr nun Euren Vorsat ausführen könnt, hat er vielleicht das schon voll= bracht, was Euch schrecklicher als der Verluft bes Lebens senn murde; webe über meinen gnäbigen Herrn Unselmo, der diesem frechen Bosewicht folde Herrschaft in seinem Hause eingeräumt hat! wenn Ihr ihn nun auch umgebracht habt, gnäbige Krau, wie ich fast denke, daß Ihr thun wollt, was sollen wir dann mit dem Leichnam anfangen ?

Was? antwortete Camilla, biesen überlassen wir Unselmo, ihn zu beerdigen, denn es ziemt sich wohl, daß er für Ersat die Mühwaltung rechne, seine eizgene Schande unter die Erde zu bringen, Aber rufe ihn schnell, denn indeß ich zögere, die Beleidigung, die er mir erwiesen hat, zu rächen, glaube ich die Treue zu verleßen, die ich meinem Gemahl schuldig bin.

Alles dieß hörte Anselmo, und mit jedem Worte, bas Camilla sprach, veranderten sich seine Gedanken; da er aber vernahm, daß sie entschlossen sen, Lotario umzubringen, wollte er vortreten und fich zeigen, damit fie es unterließe; er that es aber nicht, um ju feben, wie weit fie ihren fühnen und edlen Entschluß ausführen wurde, mit dem Vorsage, zu rechter Zeit zu kommen, und sie bavon abzuhalten. Indem wurde, Camilla von einer starken Ohnmacht befallen, sie warf sich auf ein Bett, das dort stand, und Leonella fing bitterlich an zu weinen und zu jammern: Dich Unglückselige! Gollt' ich so elend senn, baß mir bier in den Urmen diese schönste Tugendblutbe babin fturbe, diese Krone aller edlen Frauen, dieses Muster der Keuschheit! Nebst andern Klagen, die jeben, ber sie gehört batte, überzeugen mußten, sie sen die betrübteste und redlichste Magd, und ihre Gebietherinn eine neue verfolgte Penelope. Camilla kam bald aus ihrer Ohnmacht wieder zu sich, und indem fie fich erhohlte, fagte fie: Warum gehft bu

nicht, Leonella, und rufst den treulosesten Freund des Freundes, den die Sonne bescheint und die Nacht bedeckt? Fort, gehe, laufe und hohle ihn, damit im Verzögern das Feuer meines Jorns nicht verlösche, und sich meine gehoffte rechtmäßige Nache nicht in Orohungen und Flüchen verliere.

Ich will ihn rufen, gnädige Gebietherinn, sagte Leonella, aber zuvor sollst du mir diesen Dolch geben, damit du in meiner Abwesenheit nicht ein Ding thust, was die ganze Lebenszeit hindurch diesenigen, die dich lieben, beweinen müßten.

Geh' ohne Sorgen fort, liebe Leonella, benn bergleichen will ich nicht thun, sagte Camilla; benn wenn du auch glaubst, daß mein Venehmen zu gezwagt und thöricht für meine Ehre sen, so will ich es doch nicht wie jene Lukrezia machen, die sich selbst ermordete, ohne sich einer Schuld bewußt zu senn, und ohne vorher den umzubringen, der die Ursach ihres Elends war; auch ich kann sterben, aber vorzher will ich an dem vollgenügende Nache nehmen, der mich veranlaßt hat, diesen Ort zu betreten, um seine Frechheit, die ich nicht veranlaßte, zu beweinen.

Leonella ließ sich noch lange bitten, ehe sie fortzging, um Lotario zu rufen; endlich ging sie, und ehe sie wiederkam, sagte Camilla wie zu sich selber sprechend: aber benm Himmel, wäre es nicht sicherer gewesen, dem Lotario seine Absicht zu verweisen, wie ich es schon mehr als einmahl gethan habe, als .

ihm die Veranlassung zu geben, mich für schlecht und entartet zu halten, wie er wenigstens in der Zwischenzeit thun muß, bis ich ihm seinen Wahn benehme? Ohne Zweifel ware es besser gewesen; aber ich wäre ohne Rache, und die Ehre meines Mannes ohne Genugthuung geblieben, wenn er gefund und unverlett bie Odritte jurudmäße. Die er mit so bosen Absichten vorwärts that; mit dem Leben bezahle der Verrather, was er mit feinen un= züchtigen Gebanken verbrochen hat; die Belt erfahre (wenn sie sich um diese Begebenheit kummert) daß Camilla ihrem Gemahl nicht nur ihre Pflicht treu bewahrte, sondern daß sie auch den bestrafte, der diese Pflicht zu verlegen gedachte; aber boch wäre es vielleicht besfer, Unselmo von allem zu benachrichten; doch habe ich ihm schon einen Wink in jenem Briefe gegeben, ben ich ihm nach bem Dorfe schickte, und wenn er diefen Wink nicht benutte, fo mußte es wohl daher kommen, daß er sich nicht überzeugen konnte, daß in der Bruft eines treuen Freunbes jemabls ein Gebanke entsteben konne, ber gegen seine Ehre gerichtet ware, wie ich es auch lange nicht babe glauben wollen, und niemahls glauben würde, wenn seine Unverschämtheit nicht so hoch gestiegen, daß mich seine Geschenke, Bersprechungen und immerwährende Thranen nur zu fehr bavon überzeugen. Doch warum stelle ich jest diese Betrachtungen an? Bedarf ein ebler Entschluß etwa ber Ueberlegung?

Nein wahrlich nicht! Fort ihr Zweifel, herben bu Rache! Er komme, der Falsche, er trete herein, er nähere sich, sterbe, und alles geschehe was geschehen mag! Nein kam ich in die Arme dessen, den mir der Himmel bestimmte, und rein muß er mich wie= dersinden, und sollte ich auch mit meinem keuschen Blute und dem schändlichen Blute des falschesten Freundes bedeckt senn. Indem sie dieses sprach, ging sie mit gezücktem Volch durch den Saal, ihr Gang war so heftig, ihr Anstand so zornig, und ihre Ge= berden hatten so sehr den Ausdruck der Wuth, daß man glaubte, ihr Bewußtsenn habe sie gänzlich ver= lassen, und daß sie kein zartes Weib, sondern ein verzweiselter Mörder sen.

Alles dieß sah Anselmo hinter einigen Teppichen an, die ihn verbargen, er war verwundert, und glaubte, daß das, was er gesehen und gehört, allein schon hinreichend sen, noch stärkern Argwohn zu vertilgen; er wünschte schon, daß Lotario gar nicht kommen möchte, weil er irgend ein plößliches Un= heil besorgte; er war Willens hervorzutreten, seine Gattinn zu umarmen, und sie aus ihrem Irrthum zu reissen, doch hielt er sich noch zurück, denn er sah nun Leonella zurückkommen, die den Lotario ben der Hand hielt. So wie ihn Camilla hereintreten sah, machte sie mit dem Dolch vor sich einen langen Strich auf dem Fußboden, und sagte: Lotario, höre was ich dir sage; wagst du es, diesen Strich zu überschreiten, ja ihm nur nahe zu kommen, so durchstosse ich in dem nähmlichen Augenblicke meine Brust mit diesem Dolche, den ich in Händen habe: und bevor du mir hierauf etwas erwiederst, sollst du meinen Worten zuhören, dann
magst du sagen was dir gefällt. Zuerst sage mir,
Lotario, ob du meinen Mann Anselmo kennst, und
wie du von ihm denkst, zweztens will ich wissen,
ob du mich kennst. Hierauf antworte ohne Verworrenheit und ohne dich lange zu bedenken, denn meine
Fragen sind leicht zu fassen.

Lotario war nicht so ungeschickt, daß er nicht von bem Augenblicke, in welchem ihm Camilla ge= fagt hatte, er möchte veranstalten, daß sich Unfelmo verstecke, alles begriffen hätte, er half also ihrer Absicht so verständig, daß die Verstellung vollkom= men den Schein der Bahrheit erhielt. Darum ant= wortete er Camillen auf folgende Weise: Ich bachte nicht, schöne Camilla, daß du mich gerufen hatteft, um mich Sachen zu fragen, die der Absicht, watum ich komme, so fern liegen; thust du es, um ben ver= sprochenen Lohn zu verzögern, so durftest du ihn nur weiter verschieben, denn man fühlt sich um so bltterer getäuscht, wenn man den Besit schon ganz nabe mabnte; bamit bu aber nicht sagen könnest, ich wolle beine Fragen nicht beantworten, so sage ich, daß ich beinen Gemahl Unselmo kenne, benn wir kennen uns Bepbe feit unsern Kinderjahren, auch

will ich dir nicht wiederhohlen, was du selbst in Ansehung unserer Freundschaft weißt, damit ich nicht
selbst das Unrecht bezeuge, welches die Liebe verlangt, daß ich es thun muß; eine genügende Entschuldigung für noch größere Vergehungen. Auch
dich kenne ich, und halte dich eben so hoch, wie er
dich halt, denn wenn dem nicht so wäre, so würd
ich niemahls für ein geringers Gut als dich, so sehr
alles verläugnen, was ich mir selbst schuldig bin, und
mich gegen die heiligen Gesehe der wahren Freundschaft auslehnen, die mich nun die zu große Gewalt
der Liebe zu verleßen und zu zerbrechen zwingt.

Benn du dieses eingestehft, antwortete Camilla, du Todfeind von allem was geliebt zu wer= ben verdient, mit welchem Angesicht magst du es, vor der zu erscheinen, die der Spiegel ift, in dem sich der beschaut, in dem du bich spiegeln mußteft, um zu fühlen, wie er bir burchaus keine Gelegen= beit gibt, daß du ihn so kränken dürftest? 34. Unglückselige muß aber glauben, daß die Ursache, daß du dich so vergessen konntest, in mir selber liegt, etwa ein zu frenes Betragen, bas ich nicht Mangel an Sittsamkeit nennen mag, weil ich mich bessen nicht bewußt bin, sondern bas vielleicht aus Unachtsamkeit entstanden ist, wie es ben Weibern wohl zu geben pflegt, wenn sie in ber Meinung fteben, daß sie sich nicht zu huthen brauchen. Wenn bieß nicht ist, so sprich Bosewicht, wenn habe ich

bir nur mit einem einzigen Worte, oder einer Miene so geantwortet, daß nur ein Schatten von Hoffnung in dir entstehen konnte, beine schändli= den Buniche zu erfüllen? Wann wurden beine Liebesantrage nicht mit Ernft und Strenge von mir verworfen? Wann wurden deine großen Versprechungen und noch größeren Geschenke geglaubt und angenommen? Da es aber unmöglich ist, baß Jemand in einer Leidenschaft verharrt, wenn er nicht durch irgend eine Hoffnung aufrecht erhalten wird, fo muß ich mir die Ochuld beiner Unverschämtheit benmeffen, denn irgend eine Gorglosigkeit von mei= ner Seite muß beine Gorgfalt bisher aufrecht erhalten haben, und barum will ich mich züchtigen und mir die Strafe zufügen, die dein Berbrechen verdient; damit du einfiehst, daß, wenn ich gegen mich selbst so grausam bin, ich gegen bich nicht anders gefinnt senn könne; deßhalb habe ich dich herkommen laffen, um ein Zeuge von dem Opfer ju fenn, welches ich ber beleidigten Ehre meines bochft ehrenvollen Gemahls zu bringen benke, ben du mit dem größten Eifer gefrankt hast, so wie ich ihn auch dadurch beleidigt habe, daß ich nicht vorsichtig genug der Gelegenheit auswich, wenn ich dir je welche gegeben habe, beine bosen Bedanken zu begunstigen. Ich wiederhohle noch einmahl, daß der Berdacht, wie eine Unachtsamkeit von mir diese bose Bedanken in dir erzeugt hat, mich am meisten

Sanden strafen will, benn, wenn mich ein Underer züchtigte, so würde meine Schuld dadurch vielleicht nur um so bekannter; ehe ich dieß-aber voll=
bringe, will ich im Sterben tödten, und den mit
mir führen, mit welchem ich das Maß meiner Nache
erfüllen kann, wo er dann dort von einem unpartenischen Richterspruch die Strafen dafür empfängt,
mich zu einer so verzweislungsvollen That gebracht
zu haben.

Und mit diesen Worten fturgte fie fich mit unglaublicher Kraft und Ochnelligkeit auf Lotario zu, indem sie den Dolch hochschwang, und sich auf alle Art bemühte, ihm die Spige in die Bruft zu ftogen. so, daß er selbst zu zweifeln anfing, ob diese Ge= berben ernstlich ober nur erbichtet waren; benn er war gezwungen, sich mit aller seiner Besonnenheit und Kraft zu vertheidigen, um nur Camillen von fich abzuhalten. Diese wußte mit einer so wunderbaren und lebendigen Tauschung ihre Lift und Beucheley darzustellen, daß, um ihr den völligen Unstrich ber Bahrheit zu geben, sie sie mit ihrem eigenen Blute farben wollte; denn, da sie sab, oder sich wenigstens so stellte, daß sie Lotario nicht verwun= ben könnte, rief sie aus: da bas Schicksal mich binbert, mein gerechtes Vorhaben ganz auszuführen, so foll es wenigstens nicht so viel vermögen, daß ich nicht einen Theil davon wirklich ausübte; sie bestebte fich hierauf, die Hand, mit dem Dolche bewaffnet, tos zu machen, die Lotario fest hielt, es gelang ihr, und fie brangte bie Spige nun nach einem Orte, an dem sie sich keine tiefe Wunde machen konnte: denn sie stieß ihn in die Linke Seite dicht an ber Schulter hinein, und zugleich fiel sie auch wie ohnmächtig auf den Boden nieder. Leonello und Cotario standen über dieses Beginnen voll Verwunde= rung ba, und bende zweifelten, ob sie ihren Augen trauen burften, da sie Camilla'n auf der Erde in ihrem Blute gebabet liegen sahen. Lotario lief voll Entsetzen und athemios hinzu, um ben Dolch zu' nehmen, da er aber die unbedeutende Wunde fah, erhohlte er fich von feinem Ochrecken, und bewun= derte von neuem den Scharffinn, die Lift und große Berschlagenheit der schönen Camilla; um aber auch feine ihm gehörige Rolle zu fpielen, begann er über den Körper der Camilla ein lautes Klagegeschren, als wenn sie wirklich todt ware, indem er taufend Verwünschungen gegen- sich und ben ausstieß, ber ibn dazu getrieben, so weit zu geben; da er mußte, daß ihm fein Freund Unselmo zuhöre, sagte er folche Dinge, daß der, ber ihn hörte, glauben mußte, er sen noch viel mehr als Camilla zu beklagen, ob man diese gleich für todt halten konnte.

Leonella faßte sie in die Urme, und trug sie auf das Bett, indem sie Lotario bath, er möchte schnell. Jemand suchen, der sie im Geheim heilen könnte, Don Quirote, 2. Th.

jugleich fragte sie ihn, was man dem Unselmo in Unsehung der Wunde ihrer Gebietherinn sagen solle, wenn er etwa vorher wieder fame, ebe fie gang wieder bergestellt fen ? Er antwortete, daß sie sagen möchten, was sie wollten, benn ihm falle cs unmöglich, einen vernunftigen Rath zu ertheilen, sie mochte nur suchen, das Blut zu stillen, benn er wolle dabin geben, wo ihn nie das Auge eines Menschen wieder · fande; mit den Unzeigen einer heftigen Rührung verließ er hierauf bas Saus, und so wie er allein war, daß ihn Niemand bemerken konnte, freuzigte er sich vor Verwunderung über Camilla's List, so wie über das dazu paffende Betragen der Leonella. Er erwägte, wie Unselmo nun von neuem ben Glauben bekommen habe, daß er in feinem Beibe eine - zwente Porzia besite, und er munschte ibn nur bald zu seben, damit sie die Luge in Gesellschaft preisen konnten, die so ben Schein ber Wahrheit erhalten batte, wie es nur immer möglich war.

Leonella stillte indessen ihrer Gebietherinn das Blut, welche gerade nur so viel vergossen hatte, um ihrer List dadurch einen Anschein zu geben; hierauf wusch sie die Wunde mit Wein, und verband sie so gut sie konnte, indes sie während ihrer Beschäftigung solche Reden sührte, daß diese schon den Anselmo glauben machen konnten, er besitze in Camillen ein Wunderbild von Keuschheit. Zu Leonella's Reden

fagte Camilla andere hinzu, indem sie sich feigherzig und muthlos schalt, weil sie nun den Augenblick versäumt habe, sich das ihr verhaßte Leben zu nehmen; sie fragte das Madden um Rath, ob sie ih= rem geliebten Gemahl diesen Vorfall ergählen solle oder nicht. Diese rieth ihr nichts davon zu sagen, denn er sen badurch verpflichtet, an Lotario Rache zu nehmen, woben er sich felber der größten Gefahr aussete, daß es aber die Schuldigkeit einer edlen Frau sen, ihren Mann niemahls in Händel zu verflechten, sondern daß sie ihm vielmehr alles aus dem Wege räumen muffe, wodurch dergleichen ent= fteben konne. Camilla antwortete: daß fie derfelben Meinung sen, und ihren Rath befolgen wolle; daß man aber auf jeden Fall dem Unselmo eine Ursache fagen muffe, wie diese Wunde entstanden sen, die ihm nicht verheimlicht bleiben könne. Worauf Leonella antwortete, daß sie unmöglich lügen könne, wenn es auch nur im Scherze geschehe. Wie also, Liebe, versetzte Camilla, sollte ich es möglich ina= chen? Rein, ich hatte nicht ben Muth, eine Luge ju erfinden, oder auch nur zu bestätigen, und wennfelbst mein Leben barauf stände; wenn wir uns also aus dieser Verlegenheit gar nicht herauswickeln kon= nen, so ist es beffer, die reine Wahrheit zu fagen, als etwas anders, das uns nur in Lügen verstricken dürfte. \_ -

Send nur ruhig, gnädige Frau, antwortete

Leonella; zwischen hier und morgen will ich sunen, was wir ihm sagen können, vielleicht könnt Ihr auch die Wunde so verbergen, an dem Ort, wo sie sich befindet, daß sie Euer Gemahl nicht sieht, und der Hinmel wird darin vielleicht unsern guten und tugendhaften Gedanken zu Hülfe kommen. Beruhigt Euch nur, meine Gebietherinn, und erhohlt Euch von dieser Erschütterung, damit der Herr Euch nicht in dieser Bewegung sindet, alles übrige überslaßt nur meiner Sorgfalt und Gottes Benstand, der immer die guten Absichten befördert.

Höchst aufmerksam hatte Unselmo bagestanben, und die Tragodie vom Tode seiner Ehre zu hören und darstellen zu sehen, welche die spielenden Perfonen mit folder lebhaften Täuschung aufzuführen vermochten, daß es schien, als hatten sie sich mabrhaftig in diejenigen verwandelt, die fie nur nachahmen wollten; er wunschte mit Gehnsucht die Macht herben, um sein haus verlassen zu konnen, und seinen geliehten Cotario aufzusuchen, damit er sich mit diesem über die kostbare Perle freuen könne, die er mit dem Verluste seines Argwohns in der Vortrefflichkeit seiner Gattinn gefunden habe. Die - Benden forgten bafur, ihm Gelegenheit zum Ausgeben zu verschaffen. Er ging auch augenblicklich fort, um sogleich Lotario aufzusuchen, und als er diesen fand, so läßt es sich nicht beschreiben, wie aft und herzlich er ihn in die Arme schloße was

er ihm von seinen Entzückungen sagte, wie sehr et Camillen pries, alles borte Lotario ohne Zeichen der Freude an, denn er konnte die Vorstellung nicht tos werden, in welchem groben Irrthume sein Freund lebte, und wie empfindlich er ihn franke; und obgleich Unselmo sab, daß Lotario nicht vergnügt war, so glaubte er, es rühre daher, weil je= ner Camillen verwundet juruckgelaffen habe, Schuld an dieser Wunde sen, er sagte ihm also nebst andern Sachen, daß er wegen Camilla un= besorgt senn konne, denn die Wunde sen gewiß nur unbedeutend, weil sie die Absicht hatten, sie vor ihm zu verhehlen, deswegen dürfe er auch nichts befürchten, sondern daß er von nun an fröhlich und gang erheitert mit ihm leben moge, benn durch feine Vermittlung sen er zur höchsten Glückseit. die er sich nur jemahls habe munschen können, von nun an wolle er, sich nur Mühe geben, in preisenden Gedichten Camilla's Undenken zu verehren, damit ihr Ruhm auch bem künftigen Zeital= ter überliefert würde. Lotario lobte seinen guten Vorsat, und sagte, daß er auch gern helfen wolle, ein so herrliches Gebäude aufzuführen.

So mar Unselmo auf eine Art hintergangen, wie nur irgend ein Mann auf Erden betrogen werden kann; er selbst führte an seiner Hand denjenigen in sein Haus zurück, den er für das Werkzeug seiner höchsten Freude hielt, und der seine Ehre völlig

ganz bedeckt hatte, hinten aber war es noch um eine handbreit furger; feine Beine waren lang und durr, rauh mit haaren bewachsen, und nicht gang rein; auf dem Kopf trug er eine Nachtmute, über und über voll Schmuß, die dem Wirthe zugehörte; den linken Urm hatte er in jenes Betttuch verwickelt, auf welches Sancho noch immer, und aus guten Gründen, schlecht zu sprechen mar, in der Rechten hielt er den entblößten Degen, womit er von allen Geiten um sich hieb, und dergleichen Worte fprach, als wenn er einen mahrhaftigen Kampf mit irgend einem Riesen hatte; das seltsamste aber war, daß er die Augen fest verschlossen hielt, denn er schlief noch und traumte, daß er eine Schlacht mit dem Riesen vornähme; seine Einbildung war nähmlich so mit dem Abenteuer angefühlt, welches er zu vollbringen batte, daß ihm vorkam, er sen bereits in bas Mi= komikonische Königreich angelangt, schon im Kampfe mit seinem Feinde begriffen, woben er unzählige Hiebe auf die Ochläuche gethan, die nach seiner Meinung der Riese erhielt, daß das ganze Gemach mit Wein überschwemmt war. 216 der Wirth bieß gewahr wurde, ergrimmte er so, daß er den Don Quirote unterlief, und ihm dermaßen mit derben Faustschlägen zusette, daß, wenn Cardenio und ber Pfarrer ihn nicht zurückgerissen, er wahrscheinlich diesen Riefenkrieg geendigt hatte; aber von allem diesem erwachte der arme Ritter doch noch nicht,

bis der Barbier einen großen Kübel mit frischem Wasser aus dem Brunnen hohlte, und ihm diesen mit einem Guß über den ganzen Körper schüttete, worauf Don Quirote sich ermunterte, doch aber noch nicht so ganz ben sich war, daß er bemerkt hätte, in welchem Zustande er sich befand. Dorothea, die seine kurze und dünne Bekleidung wahrnahm, wollte nicht hereinkommen, um den Kampf ihres Beschüters mit ihrem Feinde anzusehen.

Sancho lief herum, und suchte allenthalben auf dem Boden den Kopf des Riesen, und da er ihn nicht fand, sagte er: Ja ich weiß schon, daß hier im Hause alles verzaubert ist, denn an dem nähm= lichen Orte hier, wo ich jetzt stehe, gab man mir neulich eine Menge Püsse und Maulschellen, ohne daß ich wissen konnte, wer sie mir reichte, auch Nie-mand sah, und jetzt ist wieder der Kopf hirgend zu sinden, den ich doch mit meinen eigenen Augen her-unterschlagen gesehen habe, und daß das Blut aus dem Körper, wie aus einem Springbrunnen her-auslief.

Was für Blut und was für ein Springbrunnen, du Verfolger Gottes und aller seiner Heiligen! rief der Wirth aus, siehst du, Spithuhe, denn nicht, daß Blut und Springbrunnen nichts anders ist, als diese Schläuche, tie durchstochen sind, und der rothe Wein, der in der Stube schwimmt, wofür ich des-

sen Seele in der Hölle sehen möchte, der sie mir so durchlöchert hat.

Ich begreif's nicht, antwortete Sancho, nur das begreif ich wohl, daß ich ein rechtes Unglückskind bin, denn wenn wir den Kopf nicht finden, so ist mir auch meine ganze Grafschaft so zergangen, wie Salz im Wasser.

So war Sancho im Wachen noch verwilberter, als sein Herr im Schlafe; so sehr hatten ihn die Versprechungen seines Herrn verstrickt.

Der Wirth wollte toll werden, als er die Kaltblütigkeit des Stallmeisters und die llebelthaten seines Gebiethers sah, und schwur, daß es nicht so wie neulich kommen sollte, wo sie ohne Bezahlung abgereist wären, jetzt aber sollten die Privilegien der Ritterschaft keinen von benden vor der Bezahlung schüßen, so, daß sie selbst die Flicken zu vergüten hätten, die man auf die zerstochenen Schläuche setzen musse.

Der Pfarrer hielt Don Quirote ben ben Handen, der nun glaubte, daß er das Abenteuer beendigt
habe, und sich vor der Mikomikonischen Prinzessinn
besinde, er kniete daher vor dem Pfarrer nieder,
und sprach: Nunmehr mag Eure Hoheit, erhabene
und höchst ruhmvolle Dame in Sicherheit leben,
denn keine Schmach vermag Denenselben die schlechtdenkende Creatur hinführo noch zuzufügen; auch
bin ich von Stund' an meines gegebenen Wortes

quitt, denn mit Hulfe des großen Gottes, und durch Gunst derjenigen, in der ich lebe und bin, hab' ich es nunmehr vollendet.

Hab' ich's nicht gesagt? rief nun Sancho aus, ich war doch nicht besoffen, mein Herr hat den Riessen richtig gepfessert, die Trompeten blasen vom Thurme, meine Grafschaft kommt angesegelt!

Wer hatte nicht über die Tollheiten der beyden, bes Herrn wie des Dieners, lachen muffen? Alle lachten auch, ausser bem Wirthe, der sich bem Teufel ergeben wollte; doch brachten es endlich der Bar= bier, der Pfarrer und Cardenio babin, daß man mit großer Unstrengung Don Quirote wieder zu Bette brachte, wo er auch aufferst erschöpft von neuem einschlief. Sie ließen ihn schlafen und gingen nach dem Thor ber Schenke, um Sancho zu trösten, daß er ben Kopf des Riesen nicht gefunden hatte, aber fie hatten weit mehr zu thun, ben Birth ju besänftigen, ber über bie plögliche Ermordung seiner Schläuche in Verzweiflung war, und bie Wirthinn beulte mit lauter Stimme: O du verfluchte Unglücksstunde, in der dieser irrende Ritter in unser haus gekommen ift, o hatten ihn boch meine Augen niemahks gesehen, da er mir so theuer zu stehen kommt! Lett reift er ab, ohne für Abendessen, Beu, und Saber fur ihn und seinen Stallmeifter, eine Mahre und einen Esel zu bezahlen, und spricht, er sey ein abenteurender Ritter; (o wollte Gott boch

allen Abenteurern, die auf Erden leben, ihre Abende theuer bezahlen lassen), und daß er deswegen nichts ju bezahlen brauche, und bag bas in ben Taxen ber irrenden Ritterschaft buchstäblich so vorgeschrieben stehe; dann kommt seinetwegen der andere Herr ba her, und nimmt mir meinen Ochwanz weg, ben er mir nun nicht ein Viertel so gut wiedergebracht bat, denn er ist ganz zerpflückt, und taugt jest nicht mehr dazu, wozu ihn mein Mann brauchen will; endlich, und jum Beschluß werden meine Ochlauche gerftuden, und mein Wein verschüttet; o, wenn ich bafür nur konnte fein Blut verschüttet seben! Aber ben ben Gebeinen meines Vaters und bem Leichnam meiner Mutter, daß er es nur nicht wieder so zu machen denkt, fondern er soll mir alles bis auf den letten Pfenning bezahlen, oder ich will nicht fo beißen, wie ich beiße, und meinen ehrlichen Rahmen verlieren.

Diese und andere Redensarten stieß die Wirthinn im höchsten Grimme aus, und ihre wackere Magd Maritorne stand ihr redlich ben; die Tochter schwieg, und lachte von Zeit zu Zeit heimlich
für sich selber. Der Pfarrer beruhigte alle, und
versprach, so viel er im Stande sen, allen Verlukt
zu ersetzen, sowohl in Unsehung der Weinschläuche,
als auch besonders in Unsehung des verdorbenen
Schwanzes, von dem so viel gesprochen werde.
Dorothea tröstete auch Sancho Pansa, und sagte
ihm, daß, wenn es gewiß sen, daß sein Herr dem Riesen den Kopf heruntergehauen habe, sie ihm verspräche, sobald ihr Reich nur beruhigt sen, ihm die schönste Grafschaft zu geben, die sich darin befinde.

Hiermit war Sancho getröstet, und versicherte die Prinzessinn, daß er es ganz gewiß wisse, daßer den Kopf des Riesen gesehen habe, und zum größern Wahrzeichen habe er einen Bart, der bis auf den Gürtel reiche, und wenn er jest nicht zu sinden wäre, so konime das daher, weil alles, was sich in diesem Hause zutrage, vermittelst Zauberen geschehe, wie er schon neulich erfahren, da er hier geherbergt. Dorothea sagte, daß sie das auch glaube, und daß er nur ohne Sorgen senn möchte, denn alles würde gut gehen, und so kommen, wie man es nur wünschen könne.

Als alle beruhigt waren, wollte der Pfarrer die Rovelle zu Ende lesen, denn er sah, daß nur noch wenig übrig geblieben. Cardenio, Dorothea und die Übrigen bathen ihn auch darum; er, um Allen das Bergnügen zu machen, und auch weil er selbst sie gern las, suhr in der Erzählung folgendermaßen fort:

»Seitdem führte Unselmo in der Peberzeugung von Camilla's Tugend das vergnügteste und zufriedenste Leben. Camilla machte dem Lotario stets ein verdrüßliches Gesicht, damit Unselmo über ihre wahre Gesinnungen im Irrthum bliebe, und Lotario, um dieß noch mehr zu bestätigen, bath ihn um die Erlaubniß, sein Haus nicht mehr besuchen zur durfen, denn er merke deutlich den Verdruß, den Camilla über seine Besuche empfinde; aber der bestrogene Anselmo verlangte, daß er dieß durchaus nicht unterlasse, und so arbeitete Anselmd auf taussend Arten an seiner eigenen Schande, indeß er glaubte, sich glücklich zu machen.

Leonella, die ihre Liebe nun autorisirt sah, kam endlich bahin, alle andre Rücksichten zu vergessen, und sich ihrer Leidenschaft zügellos hinzugeben; denn sie verließ sich barauf, daß ihre Gebietherinn sie verbergen helfe, ja ihr sogar die Mittel angebe, wie sie am besten ihr Betragen einrichten konne. borte in einer Macht Unselmo im Zimmer ber Leonella Jemand geben, und als er hinein wollte, um nachjuschen, wer es sen, fühlte er die Thur jugehalten; dadurch wurde er noch mehr veranlaßt, sie aufma= chen-zu wollen, und es gelang ihm endlich mit ei= ner großen Unstrengung. Go wie er hineintrat, bemerkte er, daß ein Menfch aus dem Fenster auf die Gaffe hinunterspringe; indem er nun febr schnell nacheilen wollte, um ihn festzuhalten oder zu erken= nen, konnte er weber bas eine noch bas andere ausrichten, denn Leonella umfaßte ibn und fagte: Gend ruhig, gnabiger Berr, ergurnt Euch nicht, und geht dem nicht nach, ber bort hinuntersprang; Die Gache betrifft mich, benn er ift mein Mann.

Anselmo wollte ihr nicht glauben, sondern etz griff blind vor Jorn seinen Dolch, um Leonella nie= derzustechen, woben er sagte, sie solle die Wahrhelt bekennen, oder er würde sie sogleich umbringen. Sie voll Furcht, ohne zu wissen, was sie spräche, sagte: Bringt mich nicht um, Sennor, denn ich will Euch Sachen von solcher Wichtigkeit bekennen, wie Ihr Euch nicht vorstellen könnt.

Sogleich bekenne sie, rief Anselmo aus, wenn du nicht des Todes senn willst.

Jest ist es nir unmöglich, sagte Leonella, denn ich bin zu sehr erschrocken, laßt mir dis morgen früh Zeit, so sollt Ihr erfahren, was Euch in Erstaunen setzen wird; aber send versichert, daß derjenige, der aus dem Fenster sprang, ein junger Mensch hier aus der Stadt ist, der mir die Hand darauf gegesben hat, mich zu heirathen.

Unselmo gab sich hiermit zufrieden, und bewilligte ihr die Frist, um die sie bath, denn er glaubte
nicht, gegen Cantilla etwas zu hören, weil er von
ihrer Vortrefflichkeit zu sehr überzeugt war, er ging
also aus dem Zimmer, in das er Leonella verschloß,
indem er ihr ankündigte, daß sie es nicht verlassen
werde, dis sie ihm alles gesagt, was sie ihm zu
vertrauen habe. Er ging sogleich zu Camilla, uno
erzählte ihr alles, was sich mit dem Mädchen zugetragen hatte, und wie sie ihm versprochen, ihm
wichtige und äußerst erhebliche Sachen zu entdecken.

Ob Camilla erschrack oder nicht, ist keine Frage, denn sie wurde so sehr von Furcht und Bestürzung überfallen, weil sie mit aller Wahrscheinlichkeit glaubte, daß Leonella dem Anselmo alles von ihrer Untreue erzählen würbe, daß sie keinen Muth übrig behielt, um abzuwarten, ob ihr Argwohn gegrün= det ober ungegründet sey, sondern noch in der nahmlichen Nacht, als Unselmo eingeschlafen war, nahm sie ihre besten Kleinobien und etwas Geld, und ging so, ohne von Jemand bemerkt zu werden, aus bem Hause, worauf ste sich sogleich zu Lotario begab, dem sie alles erzählte, und ihn bath, sie zu verbergen, ober daß sie bende irgendwo hingehen möchten, wo sie vor Unselmo sicher senn konnten. Die Verwirrung, in die Lotario durch Camilla geset wurde, war so groß, daß er kein Wort bervorbringen konnte, und noch weniger wußte, wozu er sich entschließen sollte. Endlich schlug er vor, Camilla in ein Kloster zu bringen, von dem die Priorinn seine Schwester war. Camilla willigte ein, und mit der Gile, die die Lage der Sachen forberte, brachte er sie bort bin, und ließ sie im Kloster, er selbst aber verließ die Stadt, ohne irgend Jemand Machricht davon zu geben.

Uls es Tag wurde, stand Unselmo auf, ohne zu bemerken, daß Camilla an seiner Seite fehle, ging er sogleich nach dem Zimmer, in welches er Leo-nella verschlossen hatte, begierig, das zu erfahren,

was sie ihm entbecken wollte. Er schloß auf und ging hinein, fand aber Levnella nicht, sondern sah außerhalb des Fensters an einander geknüpfte Tuder, ein deutliches Zeichen, baß sie sich baran beruntergelaffen habe. Traurig ging er zuruck, um Camillen diese Bothschaft zu bringen, da er sie aber weder im Bette noch im ganzen Hause fand, stand er wie erstarrt. Er fragte die Dienerschaft, aber keiner konnte ihm Machricht geben. Da er noch nach Camillen suchte, traf er auf die eröffneten Schränke, und sah, daß ihm der größte Theil seiner Juwelen fehle, und hiermit befiel ihn die völlige Ueberzeugung seines Unglücks, und daß Leonella nicht die Ursache seines Elends sen. So wie er war, ohne sich völlig anzukleiden, ging er aus, um seinem Freunde Lotario von seinem Schicksale Nachricht zu geben; da er aber auch diesen nicht fand, und ihm die Diener sagten, daß er in dieser Racht sein haus verlassen, und alles Geld mit sich genommen habe, glaubte er mahnsinnig zu merben; als er nun zulest in sein eigen Haus zurückkehrte, fand er auch dort keinen einzigen von seinen Dienern oder Mägden, sondern das Haus stand must und ode. Er wußte nicht, mas er fagen, benken ober thun sollte, und nach und nach verließ ihn das Bewußtsenn. In einem' Augenblicke sah er sich von Gattinn, Freund und Dienerschaft verlassen, nach seinem Gefühl vom Himmel verhöhnt, der ihn bedeckte, und aller Ehre

entblößt, benn in Camillens Entweichung fand er ihren Untergang. Nach einer geraumen Zeit entschloß er sich endlich, sich nach seinem Freunde auf dem Dorfe ju begeben, wo er sich aufgehalten, als er den Plan zu seinem eigenen Berderben eingeleitet hatte. Er verschloß die Thuren seines Hauses, stieg zu Pferbe, und begab fich mit schnellster Gile auf den Weg; er hatte aber noch nicht die Halfte der Reise zurückgelegt, als er, von seinen Vorstellun= gen überwältigt, gezwungen war, abzusteigen, und das Pferd an einen Baum zu binden, an beffen Stamm er mit heftigen und schmerzvollen Seufzern niedersank, und dort liegen blieb, bis es Abend wurde; um diese Zeit sab er einen Menschen zu Pferde, von der Stadt herkommen, und nachdem er ihn gegrüßt, fragte er, was es in Florenz neues gåbe.

Der aus der Stadt antwortete: Das sektsamste, was sich wohl seit langer Zeit mag zugetragen ha= ben; denn man sagt öffentlich, daß Lotario, der vertraute Freund des reichen Anselmo, in-dieser Nacht Camilla, die Frau Anselmo's, entführt ha= be, der auch nicht zu sinden ist; alles dieses hat eine Magd Camilla's ausgesagt, die in der Nacht der Statthalter hat aufgreisen lassen, indem sie sich eben an Tüchern aus den Fenstern des Hauses herabgelassen hat; genau kann ich nicht sagen, wie sich die Geschichte zugetragen hat, aber die ganze Stadt ist über diese Begebenheit in Erstaunen, denn der= gleichen ließ sich nicht von der zärtlichen Freund= schaft der benden erwarten, die man nur immer vorzugsweise die benden Freunde nannte.

Wist Ihr vielleicht, fragte Anselmo, welchen Weg Lotario und Camilla genommen haben?

Nicht das mindeste, antworkete ber aus ber Stadt, obgleich der Statthalter allen möglichen Fleiß hat anwenden lassen, um sie aufzusuchen.

Geleit Euch Gott, mein Herr, sagte Unselmo. Er beschüße Euch, antwortete jener, und ritt weiter.

Durch diese unglückselige Nachrichten kam es nun nach und nach mit Unselmo so weit, daß er nicht nur den Verstand verlor, sondern auch sein Leben beschloß. Er erhob sich so gut er konnte, und erreichte die Wohnung seines Freundes, der noch von seinem Mißgeschick nichts wußte; da er ihn aber bleich, entstellt und hohläugig sah, nahm er wohl daraus ab, daß ihm irgend ein großes Unglück zugestoßen seyn musse. Unselmo bath gleich, daß man ihn zu Bette bringen, und ihm eine Unsstalt zum Schreiben machen möchte. Man that es, man ließ ihn im Bette allein, denn das hatte er such besohlen, ja sogar, daß man die Thür versschließen möchte.

Wie er sich nun allein befand, stellte er sich sein ganzes Elend mit solcher Lebhaftigkeit bar, baß er beutlich fühlte, wie sein Leben zu Ende gehe, deßhalb nahm er sich vor, eine Nachricht von der Ursache seines wunderbaren Todes zu hinterlassen: er
sing daher an zu schreiben, aber noch ehe er seinen
Entschluß ausgeführt, entging ihm der Athem, und
er überließ sein Leben der Qual, die ihm sein grübelnder Fürwiß verursacht hatte.

Als der Herr des Hauses sah, daß es spät wurde, und daß Unselmo nicht rief, beschloß er, in das Zimmer zu gehen, um zu erfahren, ob seine Unpäßlichkeit vielleicht zugenommen habe; er fand ihn mit dem Gesichte herabgesunken, den Körper halb im Bette und halb auf dem Schreibtische, auf dem ein beschriebenes Blatt lag, die Feder hielt er noch in der Hand. Der Hausherr ging auf ihn zu und rief ihn, bann schüttelte er seine Hand, ba er aber sab, daß jener nicht antwortete, auch fühlte, wie er kalt war, begriff er, daß er gestorben sen. verwunderte und entsette sich sehr, und rief die Leute in seinem Sause herben, um zu seben, mas dem Unselmo zugestoßen seh: endlich las er auch das Blatt, welches er für seine Handschrift erkannte, und das folgende Borte enthielt.

»Ein thörichtes und fürwißiges Verlangen hat mir das Leben geraubt. Wenn die Nachricht von meinem Tode zu Camilla's Ohren kommt, so soll sie wissen, daß ich ihr vergebe, benn sie war nicht verpslichtet, Wunder zu thun, wie ich auch nicht berechtigt war, diese von ihr zu verlangen: da ich nun selbst meine Schande veranlaßt, so ist

So weit hatte Unselmo geschrieben, so daß man sehen konnte, er hatte, ehe er den Perioden hatte beendigen können, sein Leben geendigt.

'Am andern Tage gab sein Freund ben Verwandten Unselmo's Nachricht von seinem Tode, die schon sein Ungluck kannten, und auch das Kloster muß= ten, in dem sich Camilla aufhielt, auch schon bennabe im Begriff, ihren Gemahl auf jener erzwungenen Reise zu begleiten, nicht deßhalb, weil sie seinen Tod vernommen, sondern wegen beffen, was sie von ihrem abwesenden Freunde erfuhr. Ob sie gleich Wittme war, so wollte sie doch das Kioster nicht verlaffen, noch weniger aber Ronne werden, bis sie (schon nach einigen Tagen) die Nachricht, bekam, daß Lotario in einer Schlacht geblieben sen, tie damahls Monsieur de Lautrec dem großen Feldherrn Gonzalo Fernandez de Cordova im Königreiche Meapel lieferte, wohin sich ber zu spät bereuende Freund begeben hatte. 218 Camilla dieß erfuhr, ließ sie fich einkleiden, und endigte nach menigen Tagen ihr trauriges Leben, von ihren Schmergen beffegt.

Dieß war das Ende, das alle nahmen, und das aus einem so unseligen Unfange entstand.

Die Movelle, sagt ber Pfarrer, gefällt mir;

doch kann ich unmöglich glauben, daß sie wahr sem: ist sie aber erfunden, so hat sie der Verfasser schlecht erfunden, denn man kann sich keinen so thörichten Mann denken, der eine so gefährliche Probe, wie Unselmo anstellen sollte. Wäre diese Begebenheit zwischen einem Liebhaber und seiner Dame vorgefallen, so wäre es zu ertragen, aber zwischen Mann und Weib scheint es mir durchaus unmöglich; was aber die Art betrifft, wie die Geschichte erzählt ist, so hat mir daran nichts mißfallen.

## Zwölftes Capitel.

Erzählt andere sehr wunderbare Begebenheiten, die sich in der Schenke zufrugen.

Indem rief der Wirth, der in der Thur der Schenkestand: Da kömmt ein schöner Trupp von Gästen gezogen, wenn die hier einkehren wollen, so könen men wir gandeamus rufen!

' Bas sind es für Leute? fragte Cardenio.

Vier Manner, antwortete der Wirth, reiten zu Pferde, und mit kurzen Bügeln, sie führen Lanz' und Schild, und alle haben schwarze Masken vor, mit ihnen kömmt ein Frauenzimmer, weiß gekleidet, die auf einem Damensattel sist, auch ihr Gesicht ist verhüllt, und dann folgen noch zwep Burschen zu Fuß.

Sind sie schon nahe? fragte der Pfarrer.

So nahe, antwortete der Wirth, daß sie schon da sind.

Uls Dorothea das borte, bedeckte sie ihr Gesicht, und Carbenio ging in Don Quirofe's Gemach; sie hatten dieß kaum gethan, als alle diejenigen in die Ochenke hereintraten, die der Wirth erft beschrieben hatte: die vier Ritter, die ein sehr feines Unsehen batten, stiegen ab, und hoben dann die Dame vom Sattel herunter; einer von ihnen empfing sie in den Urmen, und führte sie zu einem Geffel, ber vor dem Gemache stand, in das sich Cardenio zuruckgejogen hatte. In dieser ganzen Zeit nahm keiner von ihnen allen die Maske ab, auch sprach keiner ein Wort, nur die Dame, die sich in den Geffel gesett hatte, stieß einen tiefen Seufzer aus, und tieß die Arme niedersinken, wie Jemand der sich frank und ohnmächtig fühlt. Die Burschen, die zu Fuß folgten, brachten indeß die Pferde in den Stall.

Der Pfarrer, der dieß sah, und gern wissen wollte, wer die Leute wären, die in diesem Aufzuge und so stillschweigend reisten, ging den Burschen nach, und befragte den einen um das, was er gern erfahren hätte, der ihm folgende Antwort gab: Mein Seel, Herr, ich kann Euch nicht sagen, wer die Leute sind, nur das weiß ich wohl, daß sie vornehm sind, besonders der eine, der die Dame, wie Ihr gesehen habt, in die Arme nahm: ich glaube

es deßhalb, weil ihm die andern große Uchtung er weisen, und auch alles nach seinen Befehlen ge schieht.

Und wer ist denn die Dame? fragte der Pfarrer. Das kann ich eben so wenig sagen, antwortete der Bursche, denn ich habe noch auf der ganzen Reise ihr Gesicht nicht gesehen; nur höre ich sie ost seufzen, und so dchzen, als wenn sie mit jedem Seufzer den Geist aufgeben wollte; es ist auch kein Wunder, daß wir so gar nichts von ihnen wissen, denn mein Camerad und ich sind nur erst seit zwen Tagen in ihrer Gesellschaft, wir sind ihnen unterweges begegnet, und sie haben uns zugeredet, mit ihnen bis nach Andalusien zu gehen, wofür sie uns gut bezahlen wollen.

Und habt Ihr den Nahmen von keinem unter ihnen gehört? fragte der Pfarrer.

Durchaus nicht, antwortete der Bursche, dennste reisen alle in solcher Stille, daß es zum Erstaunen ist, denn man hört keinen andern Laut, als das Seufzen und Schluchzen der armen Dame, das uns zum Mitleiden bewegt; ich glaube auch, daß sie nur mit Zwang dahin geht, wohin sie soll, und so viel ich aus ihrem Unzuge schließen kann, ist sie eine Nonne, oder soll es noch werden, was mir wahrscheinlicher vorkömmt; und vielleicht entsteht ihre Traurigkeit eben daher, weil ihr das Nonnenwerden nicht sonderlich ansteht. Das ist alles wohl möglich, sagte der Pfarrer und verließ sie, indem er sich wieder dahin versügte, wo sich Dorothea befand. Diese, die auch das Seuszen der Verschlenerten gehört hatte, von natürlichem' Mitleiden angetrieben, ging zu ihr, und fragte sie: Was ist Euch, Sennora, sehlt Euch etwas, worin Euch die Erfahrung eines Weibes behülslich senn kann, so diethe ich hiermit meinen besten Willen zu Euren Diensten an.

Die betrübte Dame antwortete hierauf nicht, und obgleich Dorothea noch größere Höslichkeiten hinzufügte, so brach sie doch nicht ihr Schweigen, bis sich jener maskirte Nitter nahte, von dem der Bursche erzählt hatte, daß ihm die übrigen gehorch=ten, und zu Dorothea sagte: Bemüht Euch nicht damit, meine Dame, diesem Frauenzimmer irgend Artigkeiten zu erweisen, denn es ist ihre Gewohn=heit, Freundschaft mit Unerkenntlichkeit zu vergel=ten, dewegt sie auch nicht zu antworten, wenn Ihr nicht eine Lüge aus ihrem Münde hören wollt.

Nie hab' ich eine gesprochen, rief sogleich die, die bisher geschwiegen hatte, sondern vielmehr weil ich, zu aufrichtig und ohne lügenhafte List sebe; bestinde ich mich in meinem gegenwärtigen Unglück, und das müßt Ihr selbst bezeugen, denn meinereine Wahrhaftigkeit hat Euch falsch und zum Lügner gemacht.

Cardenio hörte diese Worte deutlich und ver-Don Quizote. 2. Th. nehmlich, weil er sich der Sprechenden ganz nahe befand, denn nur durch die Thür von Don Quizrote's Gemach war er von ihr gesondert, und so wie er sie hörte, rief er mit überlauter Stimme: Heizliger Gott! was hör' ich? Welche Stimme dringt in meine Ohren?

Auf dieses Geschren brehte sich die Dame mit Entsegen um, und ba fie Miemand fab, ftand fie auf, um in bas Gemach hineinzugehen, kaum aber hatte der Ritter dieß bemerkt, als er sie zurückhielt, daß sie sich nicht von der Stelle bewegen konnte. Sie, verwirrt und erschrocken, wie sie war, ließ den seidenen Schleger fallen, der ihr Gesicht bedeckte, und entdecte baburch eine unvergleichliche Ochon= beit und ein wunderwürdiges Untlit, obgleich blaß und mit verzückten Mienen, benn fie rollte in ber schnellsten Bewegung ihre Augen nach allen Geiten umber, daß man fie fur eine Babnfinnige balten mußte, wodurch Dorothea, so wie die Übrigen, die jugegen waren, innig gerührt wurden. Dit aller Rraft hielt fie der Ritter ben ben Schultern gurud, und da er so beschäftigt war, konnte er seine Maske nicht halten, die herabzufallen drobte, und die nun auch wirklich auf die Erde fiel; und indem Doro= thea, die die Dame umfast hielt, die Augen auf= schlug, sab sie, daß der Ritter, der sie ebenfalls umfaßte, ihr Gemahl Don Fernando mar, und Kaum hatte sie ihn erkannt, so stieß sie aus ihrer

innersten Brust ein langes und herzburchdringendes Ach! und siel hinterrücks ohnmächtig nieder, so daß sie auf den Boden gestürzt wäre, wenn der Barbier, der daneben stand, sie nicht in seinen Armen aufgefaßt hätte.

Der Pfarrer lief sogleich hinzu und nahm ihr die Maske ab, um ihr Wasser in das Gesicht zu fprigen, und in demfelben Augenblicke erkannte fie auch Don Fernando, ber die andere Dame in feinen Urmen hielt, und ware fast gestorben, als er sie fah, doch ließ er beswegen Lucinden nicht los, die fich aus feinen Armen zu wickeln ftrebte, benn fie batte Cardenio an ber Stimme, wie er fie erkannt. Rugleich vernahm Carbenio ben Ausruf, ben Do= rothea ausstieß, als sie ohnmächtig niebersank, und glaubte, daß es seine Lucinde sen, er brach also mit Entfegen aus bem Gemache, und bas erfte, was er erblickte, war Don Fernando, der Lucinden in den Armen hielt. Auch Don Fernando erkannte fogleich Cardenio, und alle dren, Lucinde, Cardenio und Dorothea standen stumm und erstaunt, als wenn sie sich nicht besinnen könnten, was ihnen begegnet sen. Alle schwiegen und alle schauten sich an, Dorothea den Don Fernando, Don Fernando den Carbenio, Cardenio Lucinden und Lucinde ben Carbenio; wer aber zuerst das Schweigen brach, war Lucinde, die so zu Don Fernando redete: Laßt mich los, Don Fernando, um deffentwillen, mas

Ihr Euch selber schuldig send, wenn Ihr es auch aus keiner anbern Ruckficht thun wollt, daß ich mich um die Mauer schlinge, beren Epheu ich bin, und von ber mich so wenig Eure Bewerbung, wie Drobungen, Berfpredungen und Befdente losreißen konnten; seht, wie mich ber himmel auf wunder= baren und unbekannten Wegen zu meinem wahren Gemahl geführt hat; und Ihr wift ja durch tau= send theure Erfahrungen, daß nur der Tod allein im Stanbe ift, ihn aus meinem Gebachtniffe gu vertilgen; dieß wiederhohle ich jest noch einmahl, damit Ihr (wenn Ihr nicht anders konnt) Gure Liebe in Buth, Eure Zuneigung in haß verwandelt, und mir so das leben nehmt, das ich boch nicht für verloren achte, wenn ich es hier vor mei= nem theuren Gemahl aufopfere; bann überzeugt ibn. woll mein Tod von der Treue, die ich ihm bis zum letten Athemzuge meines Lebens bewahrt babe.

Dorothea war indessen zu sich gekommen, und hatte alles gehört, was Lucinde sagte, daraus erstuhr sie, wer sie sep, und da sie sah, daß Don Fernando sie immer noch nicht aus seinen Armen ließ, ihr auch nicht antwortete, nahm sie alle ihre Kraft zusammen, stand auf und kniete vor seizen Füßen nieder, und unter Vergießung vieler schönen und rührenden Thränen, sing sie also an zu reden: Wenn nicht, mein Gebiether, die Strahlen der Sonne, die du verdunkelt in deinen Armen hältst, beinen

Augen alles Licht geraubt haben, so hast du schon gesehen, daß diejenige, die jest zu deinen Füßen kniet, die unglückliche Dorothea ist, die elend bleiben wird, so lange du es beschließest. Ich bin jenes demuthige Landmadden, die du durch beine Gute oder Liebe so hoch empor heben wolltest, daß fie sich die Deinige nennen dürfte: ich bin die, die von den Grangen ber Sittsamkeit beschrankt, ein zufriedenes Leben lebte, bis sie auf beine ungestüme Bitten und auf beine ernsthaft scheinende Liebe bie Thore ihrer Einsamkeit offnete, und dir die Ochlusfel ihrer Frenheit übergab; ein Geschenk, das du schlecht erkanntest, wie man deutlich seben kann, ba ich gezwungen bin, daß du mich hier findest, wo du mich fandest, daß ich dich so wiedersehe, wie ich bich wiedersehe. Aber darum muß der Gedanke nicht in beine Seele kommen, daß mich meine Unehre hierher geführt, nein, nur der Ochmerz, mich von dir vergeffen zu seben, hat mich so weit gebracht. Du wolltest, ich sollte die Deinige senn, und wolltest es so, daß, wenn du es nun auch nicht mehr willft, bu dennoch immer der Meinige bleiben mußt; erwäge, mein Geliebter, daß fur die Ochon= beit und ben Abel, um derentwillen bu mich verlässest, meine innigste Liebe bir ein Ersat ist: bu kannst der schönen Lucinde nicht angehören, denn du bist mein, sie kann nicht dein werden, denn sie gehört dem Cardenio; wie viel ist es also leich

stende Worte zu sagen, aber Don Fernando ließ sie nicht, sondern hielt sie immer noch in seiner Armen eingeschlossen. Er, voller Verwirrung und Erstaunen, nachdem er lange Dorothea mit großer Ausmerksamkeit beschaut hatte, öffnete die Arme, ließ Lucinden fahren, und rief: Du hast gestegt, schone Dorothea, du hast gestegt, benn kein Herzkann sich so vielen vereinigten Wahrheiten versschließen!

Die erschöpfte Lucinde, als sie von Don Fersnando's Armen frey war, war im Begriff, zu Bosten zu fallen, aber Cardenio, der sich hinter Don Fernando gestellt hatte, damit jener ihn nicht kensnen sollte, ließ nun alle Furcht fahren, indem er sich auf alles gefaßt machte, er nahm Lucinden in seine Arme und sprach: Will dich der heilge Hinsmel von deinem Unglück erlösen, du meine rechtsmäßige Gattinn, du meine getreue und schone Gesbietherinn, so sollst du nirgend so sicher ruhen, als in diesen Armen, die dich jest aufnehmen, wie sie dich dann aufnehmen werden, wenn es das Glück mir vergönnt, dich völlig die Meinige zu nennen.

Ben diesen Worten warf Lucinde ihre Augen auf Cardenio, und wie sie ihn erst an der Stimme erkannt hatte, so erkannte sie ihn jetzt völlig an seiner Gestalt, und ohne alle weitere Rücksicht schlug sie nun die Arme um Cardenio, und küßte ihn auf den Mund, und rief: Ja, Ihr seyd mein Gebiether, ber rechtmäßige Herr Eurer Dienerinn, wenn sich bas Schicksal auch noch härter widersetzen, und diefem Leben, das an dem Eurigen hängt, noch grimmiger drohen sollte!

Dieses war ein überraschendes Schauspiel für Don Fernando, so wie fur alle Gegenwartigen, bie sich über biese plogliche Erkennung verwunder= ten. Dorothea bemerkte, wie Don Fernando die Farbe verlor, und Miene machte, Cardenio anzu= fallen, benn er griff mit ber Hand nach ben Degen, indem aber warf sie sich schon in der größten Schnelligkeit nieber, und umfaßte seine Knie, die sie brudte und kußte, so, daß er sich nicht regen konnte, und sagte unter tausend Thranen: Was willst du ben diesem plötzlichen Vorfall, o du mein einziges Glud, unternehmen? Bu beinen Fußen liegt beine Gattinn, und diejenige, die bu erwählen willst, ift in den Armen ihres Gemahls. Du kannst es nicht wollen, ja, es ist dir unmöglich, bas zu trennen, was der himmel verbunden hat; wie kannst du diejenige zur Deinigen machen wollen, die jedes Uebel verschmähend, die Wahrheit ihrer Aussage bekräf= tigt, und vor beinen Augen basteht, Augen und Wangen naß von den Freudenthranen ihres mahrhaftigen Gemahls? Um Gotteswillen, um beinetwillen flehe ich bich an, lag bieg nicht beinen Born in dir entflammen, sondern dulde vielmehr friedlich, daß diese benden Liebenden sich so lange besitzen, als

Großmuth beines hohen Herzens, damit die Welt gewahr werde, daß die Vernunft über dich mehr, als die Leidenschaft vermöge.

Indem Dorothea dieses sprach, verließ Carbenio ob er gleich Lucinden umarmt hielt, den Don Fer= nando nicht mit den Augen, entschlossen, sobald er nur eine verbachtige Bewegung merkte, sich nach allen seinen Kräften zu vertheidigen, falls ihm auch Alle entgegen wären, und wenn er selbst das Leben darüber verlöre. Aber die Freunde des Don Fernando kamen berbey, nebst dem Pfarrer und Barbier, die immer zugegen gewesen waren, selbst obne Ausnahme des wackern Mannes Sancho Pansa, und alle umgaben den Don Fernando, und bathen ihn, auf Dorothea's Thranen zu achten, und fie nicht in ihren gerechten hoffnungen zu tauschen, wenn anders das mahr sep, was sie gesprochen habe, wie sie doch nicht zweifeln konnten; er möchte ermägen, daß es gemiß nicht Zufall, sondern eine besondere Schickung des himmels sen, daß sie sich alle an einem Orte getroffen hatten, wo sie es am wenigsten vermuthen konnten. Der Pfarrer fügte hinzu, daß er glauben möchte, Cardenio und Lueinde konnten nur durch den Tod geschieden werden, ja wenn sie felbst die Ochneide des Ochwertes trennte, so würden sie ihren Tod boch glucklich preisen; in Dingen, die sich nicht andern ließen, sep es die

größte Beisheit, fich felbst zu befiegen, und ein edles Gemüth zu zeigen, daber folle er durch seinen frenen Willen das Gluck der Benben bestätigen, welches ihnen ber himmel icon gegonnt habe; zugleich möchte er die Augen auf die Schönheit der Dorothea wenden, mit der sich wenige oder wohl keine vergleichen dürften, vielweniger sie überträfen, mit ihrer Schönheit solle er ihre Demuth und die gart= liche Liebe zu ihm erwägen; vorzüglich aber, daß er sich ruhme Ritter und Christ zu fenn, und wie er deßhalb sein gegebenes Wort erfüllen muffe, und wenn er es erfulle, habe er feine Pflicht gegen Gott erfüllt, wie ben Benfall aller edlen Menschen ge= wonnen, die es mohl einsehen, daß Ochonheit auch im niedrigen Stande, wenn sie die Tugend zur Ge= fährtinn hat, sich allerdings erheben durfe, und sich der Hoheit gleich stellen, ohne daß derjenige darun= ter litte, der sie erhebe und sich selber gleich machte; und darüber, daß einer den heftigen Forderungen der Leidenschaft gehorche, wenn es keine Gunde sen, burfe Niemand getadelt werben.

Zu diesen Gründen fügten die Übrigen noch andere und so dringende hinzu, daß die starke Brust
des Don Fernando, mit edlem Blute erfüllt, endlich erweicht ward, und sich von der Wahrheit besiegen ließ, die er nicht läugnen konnte, wennn er
auch gewollt hätte. Zum Zeichen seiner Nachgebung
umarmte er Dorothen und sagte: steht auf, meine

Gehietherinn, benn es ziemt sich nicht, baß bee zu meinen Fuffen knie, die ich in meiner Geele trage, wenn ich mich aber bis jest anders gezeigt habe, so geschah es vielleicht nach dem Willen des Himmels, damit ich sehen sollte, mit welcher Treue Ihr mich liebt, und ich Euch so schägen mußte, wie Ihr es verdient; jest bitte ich Euch, mir mein bisheriges übles Betragen nicht zum Vorwurf zu maden, benn biefelbe Gewalt, die mich jest zwingt, Euch als die Meinige zu erkennen, hat mich bis hierher juruckgehalten, nicht ber Eurige zu fenn, und daß dieser Ausspruch Wahrheit sen, so betrach= tet nur die Augen der vergnügten Lucinde, und Ihr werdet in ihnen die Entschuldigung aller meiner Fehler finden; da sie nun gefunden hat, was sie von Bergen munfchte, so wie ich Euch, mein bochftes Blud, gefunden habe, so mag sie auch sicher und vergnügt viele Sahre mit ihrem Cardenio leben, so lange, wie ich ben himmel auf meinen Knien bitten will, daß er mich an der Geite mei= ner Dorothea leben lasse. Nach diesen Worten um= armte er sie von neuem, und kußte sie mit so inni= ger Bartlichkeit, bag er mit Gewalt die Thranen zurückhalten mußte, die bennah aus seinen Augen brachen, um feine Liebe und Reue unbezweifelt zu bezeugen. Cardenio und Lucinde aber thaten sich diese Gewalt nicht an, eben so wenig die Übrigen, tie zugegen waren, sondern alle fingen an so zu

weinen, jene über ihr Glück, diese vor Freuden darsüber, daß es nicht anders schien, als ein großes Leid habe sie alle plötzlich betroffen; selbst Sancho Pansa weinte, ob er gleich nachher gestanden, daß er es nur darum gethan habe, weil Dorothea nicht, wie er geglaubt, Königinn des Mikomikonischen Reisches sen, von der er so große Besohnungen erwartes hatte.

Das Weinen und die Verwunderung währte ben allen einige Zeit; bann warfen sich Carbenio und . Lucinde zu ben Füßen Don Fernando's nieber, und bankten ibm in fo eblen Ausbruden für feine Gute, daß Don Fernando nicht antworten konnte, sondern fie aufhob, und mit der größten Liebe und Artigkeit umarmte. Dann fragte er fogleich Dorotheen, wie fie an diesen Ort gekommen, der von ihrer Bei= math so entfernt sen. Sie erzählte ihm in verstän= diger Kürze alles, was fie erst bem Carbenio erzählt hatte, wodurch Don Fernando und Alle, die mit ihm gekommen waren, so bezaubert wurden, daß sie wünschten, die Erzählung hatte langer gedauert, mit so großer Unmuth wußte Dorothea ihre Unfälle vorzutragen. Als sie geendet hatte, trug Don Kernando bas vor, was sich in ber Stadt zugetra= gen batte, nachdem er in Lucindens Bufen jenes Blatt gefunden, wodurch sie erklarte, daß sie Cardenio's Gemahlinn sen, und die Seinige nicht werden könne; er habe sie umbringen wollen, erzählte er,

und hätte es auch gethan, wenn ihn ihre Aeltern nicht zurückgehalten batten, so habe er erzürnt und wüthend das Haus verlassen, mit dem festen Worsate, sich zu rächen; am folgenden Tage habe er erfahren, wie Lucinde in dem Hause ihrer Aeltern vermißt werde, ohne daß einer zu sagen gewußt, wohin sie gekommen fen, nach dem Verlauf von einigen Monathen aber habe er die Nachricht erhalten, daß, sie sich in einem Kloster befinde, entschlos= fen, bort Zeitlebens zu bleiben, wenn sie nicht mit Cardenio leben konne; so wie er dieß erfahren, habe er sich mit jenen dren Rittern aufgemacht, und sich nach ihrem Aufenthalte begeben, er habe sie aber nicht zu sprechen gesucht, um nicht größere Achtsamkeit im Kloster zu erregen, wenn man gewußt, daß er sich dort befinde; er habe hierauf einen Tag wahrgenommen, als bas Thor offen gestanden, zwen batten die Thur bewachen muffen, und er habe dann mit dem dritten Gehülfen Lucinden im Kloster ge= sucht, sie im Kreutgange im Gespräch mit einer Monne gefunden, und sie augenblicklich fortgeführt, bis sie an einen Ort gekommen, wo sie Unstalten baben machen konnen, sie auf eine bessere Urt fort= jubringen; dieß alles hatten fie mit volliger Giderbeit ausführen können, benn das Kloster sen mitten im Felde, und fern vom Dorfe gelegen. Go wie sich Lucinde in seiner Gemalt sab, vertor sie ihr Bewußtseyn, und als sie wieder ju sich kam, that

检

u:

1

K

à

sie nichts als weinen und schluchzen, ohne ein einziges Wort zu sprechen; so schweigend und weinend
hatten sie sie bis zu dieser Schenke begleitet, in
der sie den Himmel erreicht zu haben meinte,
weil hier alles Unglück der Erde seine Endschaft
gefunden.

## Drenzehntes Capitel.

Enthält die Fortsetzung der Geschichte der berühmten Mikomikonischen Infantinn, nebst audern lustigen Abenteuren.

Alles dieses hatte Sancho mit dem tiefsten Schmerze feiner Geele angehört, denn er sabe, daß die Hoffnungen auf seine herrschaft verschwanden, und in ben Brunnen fielen, und daß die treffliche Mikomi= konische Prinzessinn sich in Dorothea, und der Riese in Don Fernando verwandelten, indeß fein Berr, um diesen Hergang unbekummert, in tiefen Traumen lag. Dorothea konnte sich immer noch nicht versichern, ob ihr Glud nicht etwa nur ein Traum fen, eben so bachte Cardenio, und Lucinde war in berfelben Stimmung. Don Fernando dankte dem Himmel fur die Gnade, die er ihm hatte wiederfahren laffen, daß sie ihn aus jenem verwickelten Labyrinthe erlöst, in welchem er so leicht seine Ehre und seine Geele auf das Spiel segen konnte, und furz, Alle, die in der Schenke maren, maren sehr

zufrieden, und über den glücklichen Ausgang vergnügt, welchen alle Leiden und Widerwärtigkeiten gewonnen hatten. Der Pfarrer brachte, als ein verständiger Mann, alles in sein völliges Gleichgewicht, er wünschte bedem besonders Glück, sein Heil gefunden zu haben; am meisten aber frohlockte die Wirthinn, weil ihr der Pfarrer und Cardenio das Versprechen gegeben hatten, allen Schaden, den sie um Don Quirote willen erlitten, mit Zinsen zu erseßen.

Nur Sancho war, wie gesagt, betrübt, muthlos und niedergeschlagen, und mit diesem melancholischen Aussehen trat er zu seinem Herrn hinein, der been aufgewacht war, und sagte: Ihr könnt nun, gnäbiger Herr traurige Gestalt, so lange schlafen, als Ihr nur Lust habt, ohne Euch darum zu kümmern, einen Riesen todt zu schlagen, oder die Prinzessinn in ihr Reich einzuseten, denn alles ist schon gethan und vollbracht.

Das ist mir wohl glaublich, antwortete Don Quirote, denn ich habe mit dem Riesen die schreck= lichste und entsesslichste Schlacht gehalten, die ich nur in der ganzen Zeit meines Lebens zu halten gezbenke; mit einem Hiebe schwap! schmieß ich ihm den Kopf auf die Erde, und das hervorströmende Blut war so stark, daß es nur über den Boden wie Was= ser weglief.

Das es wie rother Wein weglief, solltet Ihr

ang k

tigto

als c

Hei

u h

dut

Mi

14.

tichtiger sagen, antwortete Sancho; denn Ihr müßt wissen, wenn es Euch nicht schon bekannt ist, daß der umgebrachte Riese ein zerstochener Schlauch ist, das Blut war ein hundert Kannen rother Wein, die er im Leibe hatte, und der abgehauene Kopf ist die Hure die mich geboren hat, und alles zusammen mag nun der Satan hohlen!

Bas spricht den der Narr? erwiederte Don Quirote; bist du ben Sinnen?

Steht nur auf, sagte Sancho, so werdet Ihr wohl die schöne Bescheerung sehen, die Ihr angestichtet habt, und was wir alles zu bezahlen haben, und wie sich die Königinn in eine gemeine Dame Dorothea verwandelt hat, nebst andern Begebensheiten, die, wenn Ihr sie nur gewahr werdet, Euch in Erstaunen sesen sollen.

Ueber nichts werbe'ich mich verwundern, erwieberte Don Quirote, denn wenn du dich- anders erinnerst, so sagte ich dir, als wir uns jungst hier befanden, daß alles, was uns hier zustieß, nur Dinge der Bezauberung sepen, und es ware nichts sonderliches, wenn es sich jest wieder also befände.

Das würde ich alles glauben, antwortete Sancho, wenn meine Prelleren auch ein Ding der Art gewesen wäre, aber das war sie nicht, sondern sehr wirklich und äußerst wahrhaftig: ich sah selbst wie der Wirth, der sich noch gegenwärtig hier befindet, den einen Zipfel des Betttuches hielt, und mich mit

großer Freude und Fröhlichkeit in den Himmel schmiß, woben ich sein Lachen eben so hörte, wie ich seine große Stärke spürte; und wenn man so die Personen kennt, so denke ich ben mir, ob ich gleich nur ein einfältiger Mensch und armer Sünder bin, daß da nichts von Zauberen darunter steckt, sondern alles nur Prelleren und schlimmes Glück ist.

Nun wohlauf, Gott wird uns benstehen, sagte Don Quirote, gib mir meine Kleider und ich will alsbald hinaustreten, und alle Begebenheiten und Verwandelungen ansehen, von welchen du sprichst.

Sancho half ihn ankleiden, und während dieser Zeit erzählte der Pfarrer, dem Don Fernando und den Übrigen von den Thorheiten des Don Quixote, und welche List sie gebraucht hatten, um ihn von dem Felsen Urmuth herunter zu locken, wohin er sich aus der Einbildung begeben, er sen von seiner Dame verschmäht; er erzählte ihnen zugleich die Abenteuer, die er von Sancho erfahren hatte, worüber sie sich nicht wenig verwunderten, und sehr lachten, denn Allen schien dieß die ausschweifenbste Urt des Wahnsinns, die nur jemahls ein zerrüttetes Birn einnehmen konne. Der Pfarrer fuhr fort, daß da das gute Gluck der Sennora Dorothea nun bin= dere, seinen ersten Vorsatz weiter durchzuführen, muffe man jest etwas Neues ersinnen, um ihn nach seiner Heimath zuruck zu bringen. Cardenio schlug vor, im ersten Unschlage fort zu fahren, und baß

Lucinde nunmehr die Rolle der Dorothea darstellen könne.

Nein, sagte Don Fernando, das ist unnöthig, ich will, daß Dorothea ihre Erfindung fortsetze, denn da wir von hier nach dem Wohnorte des guten Ritters nicht weit haben, so wird es mir ein Vergnügen seyn, zu seiner Herstellung etwas benzutragen. Seine Heimath ist nur zwey Tagereisen von hier. Aber wenn sie auch weiter entfernt läge, würde ich doch mit Freuden den Weg machen, um dieß gute Werk zu vollbringen.

Indem trat Don Quixote berein, mit allen feis nen Harnischstücken gewappnet, mit bem Selme, dem zerschlagenen des Mambrin, auf dem Haupte, am Urm den Schild, und auf seine Stange ober Lanze gestüßt. Don Fernando, so wie die Uebrigen, erstaunten über das höchst seltsame Aussehen des Don Quirote, über sein Antlig, das eine halbe Meile in die Lange betrug, und durr und bleich war, über feine lächerliche Rüftung und fein abgemessenes Betragen; sie schwiegen, um zu seben mas er sagen murde. Er aber, die Augen auf die schone Doro= thea geheftet, sagte mit dem fenerlichsten Unstande: Ich habe, icone Dame, von meinem Stallmeister in Erfahrung gebracht, wie Eure Sobeit fich vernichtet und ganglich sich felber verftoßen habe, indem Ihr Euch aus einer bisherigen Königinn und machtigen herrscherinn in eine gemeine Jungfrau

verwandelt habt: ist foldes auf Befehl der Koniglichen Megromanten Eures Vaters geschehen, weil er fürchtet, daß Ihr von mir nicht die geziemende und nothdürftige Gulfe erhalten konntet, so fage ich ihm, daß er wenig weiß, wovon die Rebe ist, so wie er nur ein kleines in den Historien der Ritterschaft bewandert senn muß; denn hätte er fie fo aufmerksam gelesen und studiert, wie ich folche feit langer Zeit studiert und gelesen habe, so wurde er auf jeder Geite darauf gestoßen senn, wie andere Ritter, von geringerem Ruhme als der meinige ift, weit gefährlichere Dinge vollbracht haben, ba es nichts sonderliches ift, ein Riessein tobt zu machen, sen es auch noch so trotig, denn es ist noch nicht gar lange, daß ich biesen vor mir fah, und ---aber ich will schweigen, damit man mich nicht Lu= gen strafe; doch die Zeit, die Entdeckerinn allet Dinge, wird es enthullen, wenn man es am min= besten benft.

Amen Schläuche saht Ihr vor Euch, und keinen Riesen! rief der Wirth hier aus, aber Don Ferznando geboth ihm Stillschweigen, daß er keineswesges die Rede Don Quirotes unterbrechen möge. Und Don Quirote suhr also fort: Ich sage also, erhabene und erblose Herrscherinn, daß, wenn aus tener oben angeführten Ursach Euer Vater mit Eurer Person diese Metamorphose vorgenommen, Ihr ihm durchaus keinen Glauben beymessen sollt, denn

es gibt keine Gefahr auf Erden, durch die sich mein Schwert nicht einen Weg zu bahnen wüßte, mit diesem will ich das Haupt Eures Feindes auf das Land legen, von welchem ich Euch das Diadem in wenigen Tage um Eure Schläfe legen werde.

hier endete Don Quixote, und erwartete die Antwort ber Pringeffinn. Diese, die icon ben Billen Don Fernando's wußte, daß sie die Täuschung fortführen folle, bis man Don Quirote nach feiner Heimath gebracht, antwortete baber mit vieler Zierlichkeit und großem Ernft: Wer es immer fen, ber Euch gesagt, tapfrer Ritter von der traurigen Gestalt, daß ich mich meines vorigen Bustandes enteleidet, hat Euch nicht mit Bahrheit berichtet, benn dieselbe, die ich gestern war, bin ich noch heute: es hat sich freplich eine gewiffe Veranderung mit mir in einigen glucklichen Bufallen zugetragen, wo= burch ich etwas besseres erlangt habe, als ich mir nur munschen konnte; beswegen aber habe ich bas nicht zu senn aufgegeben, was ich vormahls war, fo wie ich noch bie nahmlichen Gebanken nahre, mich der Gewalt Eures gewaltigen und unüberwindlichen Armes zu bedienen, wie ich immer gethan habe; alfo, mein gnädiger herr, erweist bem Ba= ter, der mich gezeugt, die ihm gebührende Ehre, und baltet ihn wie vormahls für einen klugen und vorsichtigen Mann, da er durch seine Bissenschaft einen so leichten und zuverlässigen Weg ausgemittelt hat,

mich aus meinen Leiden zu erlösen, benn ich bin bes Glaubens, daß, wenn es nicht durch Euch geschehen, ich niemahls wieder zu meinem Glücke gelangt wäre, und hierin sage so sehr die Wahrheit, daß es die meisten dieser hier gegenwärtigen Herrn bezeugen können: was uns zu thun obliegt, ist, uns morgen auf den Weg zu machen, weil wir heute nicht mehr weit reisen könnten, und was dann übrigens mein Glück betrifft, so will ich dieses Gott und der Tapferskeit Eures Herzens anheim stellen.

Dieses sagte die verständige Dorothea, und nachdem es Don Quirote vernommen hatte, wendete er fich zu Sancho, und sagte zu ihm mit ben Gebehrben des größten Zornes: Jest sag' ich, o Sancho = Be= stie, daß du der größte Capital = Hallunke senst, ber nur in Spanien lebt! sprich, du Erzspitzbube von Landstreicher, haft bu mir nicht eben gefagt, bag diese Prinzessinn sich in eine Jungfrau verwandelt habe, und Dorothea beiße? Und daß der Kopf, ben ich nach meinem Berftanbe einem Riefen abgehauen, die Hure sep, die dich geboren, nebst an= bern Tollheiten, bie mich in die größte Bermirrung gebracht, in ber ich mich nur Zeit meines lebens befunden habe? aber ich schwöre - - (er blickte jum himmel und bif die Zahne zusammen) bag ich an dir ein Exempel ftatuiren will, um das Berftand= niß allen lügenhaften Stallmeistern zu wecken, bie

den irrenden Rittern von jest an bis in Ewigkeit dienen!

Beruhigt Euch nur, mein gnäbiger herr, ant= wortete Sancho, denn es kann wohl senn, daß mir über die Veränderung der gnädigen Mikomikonischen Prinzessinn ein Irrthum zugestossen ist; was aber den Kopf des Riesen, oder wenigstens die zerstochenen Schläuche betrifft, und daß das Blut nur rother Wein war, darin bin ich, benm lebendigen Gott, in feinem Irrthum; benn bie Ochlauche stehen noch zerstochen zu Saupten Eures Bettes, und eine große See von rothem Wein schwimmt in der Stube; und glaubt Ihr's nicht, so werdet Ihr es schon, wenn man die Eper aufmacht, gewahr werben, wenn nahmlich, Ihr Gnaden, der herr Wirth von hier Euch von allem Ochaden die Rechnung vorlegen wird; was aber bas betrifft, bag bie gnadige Königinn wieder ist was sie war, so freue ich mich von gangem herzen barüber, benn ich friege auch meinen Theil davon, wie jedes andere Menschenfind.

So sage ich dir also, Sancho, sprach Don Qui= rote, daß du ein dummer Lümmel bist, vergib mir und damit sey es genug.

Es sen genug, sagte Don Fernando, man spreche hierüber nicht weiter, und da die Durchlauchtige Prinzessinn will, daß man morgen abreise, weil es heut schon zu spät sen, so geschehe es also, und laßt uns diese Nacht bis zu Tagesandruch in guter Eintracht mit einander zubringen, dann wollen wir den Herrn Don Quirote begleiten, und Zeuge seiner tapfern und unerhörten Thaten seyn, die er im Werlauf dieser großen Unternehmung, der er sich unterzogen, verüben wird.

Ich bin berjenige, der Euch Dienste leisten und begleiten wird, antwortete Don Quirote, ich erstenne die Gnade, die Ihr mir erweist, wie die gute Meinung, die Ihr von mir hegt, und die ich zu bestätigen suchen werde, oder es soll mir das Leben kosten, ja noch mehr, wenn dieses möglich wäre.

Noch viele andere Artigkeiten und freundliche Erbiethungen fielen zwischen Don Quirote und Don Kernando vor. Sie wurden aber durch einen Reifenben beenbigt, ber jest in die Schenke trat, und dessen Tracht-zeigte, daß er ein Christ fen, ber kurglich aus bem Gebiethe ber Mohren zurückgekehrt; benn er trug ein kurzes Oberkleib von blauem Zeuge, kleinen Armeln und ohne Halskragen, seine Beinkleider waren von der nähmlichen Farbe, und auf dem Kopfe hatte er einen blauen Bund; er trug braune Salbstiefeln und ein mohrisches Ochwert in einem Bandelier, bas ihm über die Bruft bing. Gleich nach ihm kain auf einem Maulthier eine Krau in mobrischer Kleidung, die das Gesicht mit einem Tuche verhängt hatte; sie hatte einen brokatenen Kopfichmuck und ein weiter Schleper floß

ihr von dem Haupte bis zu den Füßen hinab. Der Mann war von starkem und angenehmem Aeusern, er schien ungefähr vierzig Jahr alt, von bräunlichem Gesicht, mit großem Zwicksbart und den Bart zierlich gekräuselt: so daß man ihn nach seinem Ansehen, wenn er besser gekleidet gewesen wäre, für einen Mann von Stande gehalten hätte. Indem er hereintrat forderte er ein Zimmer, und da man ihm sagte, daß in der Schenke keines zu haben sen, schien er verdrüßlich zu werden, er ging hierauf zu der, die ihrer Kleidung nach eine Mohrtinn schien, und hob sie in seinen Urmen herunter.

-Lucinde, Dorothea, die Wirthinn, ihre Tochter und Maritorne, die von der ihnen ganz neuen Kleizdung angezogen wurden, umgaben die Mohrinn, und Dorothea, die immer artig, verständig und liebenswürdig war, da sie sah, daß bende über das manzgelnde Zimmer verdrüßlich waren, sagte: send nicht, Sennora, unzufrieden damit, daß es hier an aller Bequemlichkeit mangelt, denn es pflegt in den Schenken an allem zu sehlen; wenn es Euch aber gefällt mit uns zu senn, (indem sie auf Lucinde wies) so werdet Ihr doch vielleicht hier einige Unnehmlichzkeiten antressen, die ihr auf dem übrigen Wege nicht gefunden habt.

Die Verschlenerte antwortete nicht, sondern sie-ftand auf, von wo sie sich niedergeset hatte, legtedie Hände kreutweis über die Brust, und neigte den

Don Quirote. 2 Eh.

Dingen den Vorzug. Da die Schönheit nun immer die Gewalt hat, die Gemüther zu fesseln, so beeisferten sich alle sogleich, der schönen Mohrmn zu diesnen, und sich ihr gefällig zu machen.

Don Fernando fragte den Gefangenen, wie die Mohrinn heiße. Er antwortete: Leba Zoranda; wie sie dieß hörte und merkte, was der Christ gefragt habe, rief sie eilig und mit sehr zierlichem Eirfer: nein, nein Zoranda, Maria, Maria; wodurch sie zu verstehen geben wollte, daß sie Meria und nicht Zoranda heiße.

Diese Worte und der große Efer, mit dem die Mohrinn sie sagte, rührten einige von den Umstehenden die zu Thränen, besonders die Frauen, die von Natur zart und mitseidig sind, Lucinde umarmte sie mit inniger Liede, und sagte Ja, ja, Maria, Maria, Worauf die Mohrinnsontwortete "Ja, ja, Maria, Maria, Maria, Maria! Zoranda macange! welches so viel als Nein bedeutet.

Indem war es Abend zeworden, und auf Weif anstaltung derjenigen, die mit Don Fernando gekommen waren, hatte der Wirth mit aller Sorgfalt eine Abendmahlzeit zubereitet, so gut er sie nur schaffen konnte. Als es nun Zeit zum Essen zu worden, setzen sich alle um einen breitem Wands tisch, denn ein runder ober viereckter Tisch war nicht in der Schenke; die Haupt und vornehmste Stelle; so sehr er sich auch weigerte, wurde dem Don Quirote

gegeben, ber die Mikomikonische Fürstinn zu feiner Geite haben wollte, weil er ihr Beschützer sen. Darauf setzten fich Lucinde und Zoranda, und gegenüber Don Fernando und Carbenio, dann der Gefangene und die übrigen Ritter, an der Geite ber Damen ber Pfarrer und ber Barbier. Go affen sie sehr vergnügt, und ergetten sich noch mehr, als Don Quirote zu effen aufhörte, und von einem ahnlichen Geifte getrieben, der ihn bewog zu reden, als er mit den Ziegenhirten speiste, also zu sprechen an= fing: In Wahrheit, Gennores, wenn man es recht erwägt, so erfahren diejenigen große und unerhörte Dinge, die sich jum Orden ber irrenden Ritterschaft bekennen; denn wer unter den Lebenden, der jest in die Thure dieses Castells hereintrate und uns sabe, wie wir hier sigen, wurde glauben, daß wir das find, mas wir find? Wer murbe barauf verfallen, daß diese Dame, die zu meiner Seite fitt, die große Königinn fen, für welche wir sie alle kennen, unb baf ich jener Ritter von ber traurigen Geftalt bin, ben bas. Gerücht im Munde führt? Nun ift es au-Ber allem Zweifel, daß diese Kunst und dieses Geschäft alle übrigen übertrifft, die nur jemahls von ben Menschen sind erfunden worden, und man muß es um so höher achten, je mehr es Gefahren unter= worfen ift. Diejenigen mögen nur schweigen, die die Wiffenschaften über die Waffen stellen wollen, denn wer sie auch fenn mogen, so sage ich ihnen,

daß sie nicht wiffen, mas fie fagen. Denn ber Grund, den diese anzugeben pflegen, und auf welchem sie fich am meiften ftugen, ift der, bag bie Arbeiten des Geistes bober, ale die des Korpers steben, und daß die Waffen nur vom Körper geübt werden; als wenn ihre Ausübung nichts weiter als die Thätig= keit eines Ganftenträgers ware, ber nichts weiter als nur tüchtige Kräfte nöthig hat; ober als wenn in bem, was wir bas Sandwerk der Baffen nennen, nicht alle Tugenden der Tapferkeit befangen lägen, die recht ausgeübt, einen großen Berstand erfordern; der, als wenn der Krieger nicht, dem eine Urmee oder die Vertheidigung eines festen Plages anvertraut ift, eben so mit bem ganzen Beiste, wie mit bem Kerper, arbeiten mußte. Man erwäge boch nur, ob er mit seinen körperlichen Kraften die Abficht bes Feinbes wiffen und errathen kann, feine Plane, Kriegelisten, Unfalle, wie er jedem mögliden Ungluck zuvorkommen muß, daß alle biefe Dinge Verrichtungen bes Verstandes sind, an welchen der Körper keinen Theil nehmen kann. dem nun so ist, daß die Waffen eben so-viel Geift als die Wiffenschaften erfordern, fo wollen wir nun untersuchen, welcher Beift, ob der bes Gelehrten, ober der des Kriegers mehr erarbeitet; und dieses wird fich aus dem Ziele und Zwecke erkennen laffen, ben sich Jeber von Benben vorsett; benn die Absicht wird um so bober zu schätzen segn, je mehr ihr End-

zweck groß und edel ist. Der 3weck und bas Ziel der Wissenschaften ist (denn ich rede hier nicht von ben göttlichen, die die Geelen jum himmel führen und lenken wollen, denn biefem endlosen Endzweck darf sich kein anderer gleich stellen) ich rebe bier von den weltlichen Wissenschaften, deren Ziel es ift, die Gerechtigkeit gleich zu vertheilen, und Jetem das zu geben, was ihm zukomint, und auf die Erhaltung der guten Gesetze zu machen: gewiß ein edler, großer und preiswurdiger Endzweck! Aber bennoch ist er jenem nicht zu vergleichen, den sich die Waffen vorgesetzt haben, deren lettes Biel ber Friede ift, bas bochfte Gut, welches sich die Menschen in biesem Leben munichen konnen; so waren die frohesten Nachrichten die, so Welt wie Menschen empfingen, jene, die die Engel in ber Nacht, die unser Tag war, verkündigten, als sie in den Lüften sangen: Ehre sep in der Sobe, und Friede auf Erden allen gut gesinnten Menschen; und ber Gruß, ben der oberfte Herr der Erde und des himmels fei= nen Schulern und Freunden lehrte, mar ber, daß fie, wenn sie ein Saus betraten; sagen sollten: Kriede sen mit diesem Sause, und er sel= ber sagte oftmable: Meinen Frieden gebe ich Euch, meinen Frieden laffe ich Euch, mein Friede. sen mit Euch! Go war dieß, von dieser hand gegeben, das bochfte Kleinod,

ohne welches auf Erden wie im himmel, kein ans beres Glück zu finden ist; dieser Friede ist der wahrhafte Endzweck des Krieges, denn Waffen und Krieg sind gleichbedeutende Nahmen. Diese Wahr= heit vorausgesetz, daß der Zweck des Krieges der Friede sen, und daß er hierin den Zweck der Wissessischen übertreffe, wollen wir nun die körperlichen Leiden des Gelehrten untersuchen, und sie mit denen des Kriegers vergleichen, um zu sehen, welche größer sind.

Auf diese Art und in so guten Ausbrucken, fuhr Don Quirote in seiner Rede fort, so, daß ihn teiner von seinen Zuhörern für einen Thoren balten konnte; sondern, ba die meisten Ritter waren, sich zum Waffenhandwerke bekannten, hörten ibm vielmehr mit großem Vergnügen zu, und fuhr auf folgende Beise fort: 3ch sage bemnach, baß bie Leiben bes Studierenden folgende find: vornähmlich Urmuth, nicht als ob sie alle arm wa= ren, sondern ich setze diesen Fall nur als möglichst größte Ungluck voraus; und indem ich ge= sagt habe, daß er an der Armuth leidet, brauche ich nach meiner Meinung kein weiteres Uebelbefin= den hinzu zu fügen, denn wer arm ist, der hat kein anderes Gut, bas ihm zu Gebothe steht. Diese feine Armuth fühlt er bald im Hungern, bald in der Kälte, bald in der Entblößung, bald in allem jugleich; aber boch ist sie nicht so groß, daß er nicht

effen sollte, wenn er es auch etwas später als die Uebrigen thut, wenn es auch von den Ueberbleib= seln der Reichen geschieht, denn das ist bas größte Elend der Studierenden, wenn sie nach fremben Brosamen gehen mussen, auch finden sie einen fremden Ofen oder Camin, an dem sie sich, wenn auch nicht erwärmen, boch aufthauen können, und endlich schlafen sie boch in der Nacht unter einem Dache. Des übrigen Mangels will ich gar nicht erwähnen, als der Mangel der Hemden ist, und die Entbehrung der Schuhe, die Geltenheit und Abgetragenheit der Kleider, noch daß sie sich vor über= mäßiger Lust den Magen verderben, wenn sie das Glud irgend einmahl zu einem Ochmause führt. Auf diesem beschriebenen, steilen und beschwerlichen Wege, indem sie hier straucheln, dort fallen, da wieder aufstehen, und hier von neuem wieder stur= gen, ersteigen sie den Gipfel, ben fie munichen, und so haben wir Viele hinauf gelangen seben, die auch burch diese Gyrten, Schllen, und Charybden ge= mandert find, von bem gunftigen Glude unterftutt; so haben wir sie nachher Befehle geben, und von einem Stuhle die Welt beherrichen seben, indem sie den Mangel in Ueberfluß, den Frost in Wohlleben, die Bloge in Schmuck, das Schlafen auf einer schilfenen Matte in Ruben auf kostuchen und theuren Betten verwandelt haben; eine Belohnung, Die sie mit Recht burch ihre Tugend verdienten.

gleichen wir aber diese Leiden mit benen des Kriegers, und stellen sie ihnen entgegen, so erscheinen sie bep weitem als die geringeren, wie man sogleich sehen wird.

## Vierzehntes Capitel.

Enthält die seltsame Rede, die Don Quirote über die Wassen und Wissenschaften hielt.

Don Quirote sprach folgendermaßen weiter: Da wir benm Studierenden seine Armuth und ihre Folgen betrachtet haben, fo wollen wir nun untersuden, ob ber Golbat reicher fen, und hier finden wir, daß die Urmuth selbst durchaus nicht armer senn könne; benn er ist an seinen elenden Gold gebunden, ber spät, oft niemabls ausgezahlt wird, ober daß er auf feine hand Beute zu machen fucht, wodurch er fein Leben und sein Gewissen in augenscheinliche Gefahr bringt. Oft ist er so ohne Kleider, daß ein abge= tragenes Koller ihm jum hembe und Mantel jugleich bient, und so muß er mitten im Winter bie Unfreundlichkeiten bes himmels erfahren, indem er auf fregem Felde dasteht, mit nichts als dem Athem in seinem Munde, ber aus einem leeren Raume bervorgebt, und also auch gewiß gegen alle Natur Kalt senn muß. Aber nun kann er boch wenigstens auf bie Ankunft der Nacht hoffen, um sich von al-Len biefen Unbequemlichkeiten in feinem Bette, bas

seiner wartet, zu erquicken, das gewiß, wenn es nicht durch seine Schuld geschehen, nicht zu enge aufgeschlagen ist; denn er darf wohl auf der Erde, so weit er nur mag, die Beine hinausstrecken And sich dreist hin = und herwälzen, ohne zu befürchten, die Betttucher zu verderben. Nun kommt ber Tag und die Stunde, die vornehmste Burde seines Sandwerks zu erlangen, der Tag der Schlacht ist da, sie stopfen ihm Leinwand und Scharpie in den Kopf, um ihn zu verbinden, weil eine Musketenkugel ibm durch die Schläfen geschlagen hat, oder sie nehmen ibm einen Urm ober ein Bein ab; wenn dieses aber nicht geschieht, und ibn der gutige himmel gesund und lebendig erhalt, so ist es möglich, daß er in derselben Armuth bleibt, in welcher er sich erst befand, und so muß er noch ein zwentes Treffen, ein anderes und wieder ein anderes aushalten, und aus allen muß er als Sieger zurückkehren, um zu irgend etwas zu kommen; dieses Wunder aber ereignet sich nur in seltenen Fallen. Denn, Gennores, habt Ihr es mohl schon überlegt, wie klein die Anzahl derer ift, die der Krieg belohnt, gegen die gerechnet, die barin untergeben? Ihr werdet gewiß antworten, daß dieses keine Wergleichung zulasse, daß die Tod= ten ungablbar, diejenigen aber, die belohnt und lebendig geblieben, leicht zu überblicken find. Alles dieses ist aber ben ben Gelehrten ganz anders, denn jur Mothdurft haben sie das, mas sie brauchen:

so daß, wie die Beschwer des Soldaten ben weitem größer, seine Belohnung ungleich geringer ift. Bierauf aber kann man antworten, daß es viel leichter sen, zwentausend Gelehrte zu belohnen, als drenfig= taufend Goldaten, benn jenen werden Aemter gegeben, die fur fie eingerichtet find, und die nur Belehrte verwalten können, diese aber können anders, als durch das eigene Vermögen des Herrn belohnt werden, bem sie dienen, und diese Unmög= sichkeit bestätigt meine obige Behauptung. Wir wollen dieses aber übergeben, denn es ist ein Laby: rinth, aus dem man nur schwer einen Ausgang findet, fondern uns nun wieder zu den Vorzügen wenden, die die Waffen vor den Wiffenschaften ha= ben; ein Gegenstand, den wir jest nach ben Grunden untersuchen muffen, die bende für sich anführen können. Bierauf sagen nun die Wiffenschaften, daß ohne sie die Waffen sich nicht erhalten könnten, benn auch der Krieg habe seine Gesetze und sen ihnen unterworfen, die Gesetze aber rühren von denen her, die Gelehrte sind. Hierauf antworten die Waffen, daß die Gesetze sich ohne sie nicht erhalten konnen, denn mit den Waffen werden die Staaten vertheibigt, die Reiche aufrecht gehalten, die Städte bewacht, die Wege gesichert, bas Meer von den Räubern gereinigt; kurz, wenn ste nicht wären, so waren Staaten, Reiche, Monarchien, Stabte, Die Wege zu Lande wie zu Waffer dem Sturme und

aller Verwirrung unterworfen, die der Krieg mit sich führt, wenn er regiert und mit aller Kraft und voller Frenheit herrscht. Es ist auch eine ausge= machte Bahrheit, daß das, was am meisten kostet, auch am böchsten geschätzt werben musse. Um in den Wissenschaften groß zu senn, kostet es Zeit, Nachtwachen, Sunger, Blöße, Unstrengung bes Kopfes, Berborbenheit des Magens, nebst andern Dingen, die damit zusammenhangen, die ich jum Theil schon berührt habe; aber um ein guter Gol= dat zu werden, kostet es alles das, was benm Studierenden in Betrachtung kommt, und in einem fo viel böheren Grade, daß man es gar nicht in Bergleichung bringen barf, benn in jedem Augenblicke kömmt es darauf an, daß es ihn sein Leben kostet. Und welche Bedrängniß ber Armuth und Durftigkeit, die dem Studierenden zusegen, ift doch mit dem zu vergleichen, mas ein Goldat ju fürchten hat, ber sich in einer Beste eingeschlosfen befindet, auf feinem Posten steht, ober ein Ravelin bewacht, ober eine Schanze, und nun fühlt, daß die Feinde die Gegend bis zu ihm unterminiren, und er fich doch burchaus nicht entfernen, noch der Gefahr entfliehen barf, die ihn fo nabe bedroht? Alles, was er thun kann, ist, daß er seinem Kapitain von bem, was geschieht, Machricht gibt, bamit eine Contremine angelegt werde, indeß er in der Erwartung und Furcht basteben

muß, daß er plötlich in die Wolken ohne Flügel hinaufgeht, und zum Abgrunde ohne seinen Willen hinunterstürzt. Und wenn dieß nur eine kleine Gefahr zu senn scheint, so betrachte man, ob die= jenige ihr gle deommt, ober fie vielleicht übertrifft, wenn zwen Galeeren mit den Vordertheilen in der Mitte des unendlichen Meeres auf einander stoffen; nun sind sie geentert und an einander ge= klammert, und der Golbat ift nur zwen Fuß weit vom Eisenhacken entfernt, und bennoch, ob er gleich vor sich so viele drauende Diener des Todes gewahr wird, als Canonen auf der gegenüberstehenden Seite sind, die nur eine Lanzenlänge von seinem Körper entfernt steben, und er merkt, daß er benm ersten fahrlässigen Tritte die tiefen Kluthen des Meptunus besuchen muß, er dennoch unerschrockenen Herzens, von der Ehre beseelt und angetrieben, sich jum Ziel ber mannichfaltigen Geschütze hinstellt, mit bem Borsate, auf einem fo kleinen Raume in das feindliche Schiff zu dringen : und was am meisten zu bewundern ift, kaum ist einer darniedergestürzt, von wo er nicht bis zum Ende der Welt aufstehen kann, als ein anderer schon die nahmliche Stelle einnimmt, und wenn dieser nun auch in bas Meer fällt, das wie ein Feind ihn erwartet, so folgt ihm ein anderer und wieder ein anderer, ohne der Zeit in ihren Ermordungen Zeit zu laffen; der hochfte Muth

und die größte Verwegenheit, bie nur in allen Verrichtungen des Krieges zu finden ift. Gesegnet fenen die glücklichen Zeitalter, die noch die furcht= bare Wuth jener verruchten Maschinen ber Artillerie nicht kannten, beren Erfinder gewiß in ber Hölle die Belohnung für seine teuflische Erfindung erhält, wodurch er Ursache gewesen, daß ein nichtswürdiger und feiger Urm einem tapfern Ritter das Leben rauben kann, baß, ohne zu wiffen, wie oder woher, im vollen Muth und Feuer, die die tapfern Geelen entzünden und begeistern, eine ungefähre Rugel daherkömmt, von einem abgeschossen, der vielleicht fich und sich vor dem Feuerblige benm Abschie= Ben des verfluchten Instrumentes entsette, und so in einem Augenblicke Gebanken und Leben besjenigen beendigt, der verdient hatte, lange Lebensalter zu genießen. Wenn ich dieses erwäge, so muß ich bekennen, daß es mich in der inner=` ften Geele ichmergt, in biefem gegenwärtigen bochft · vermunschten Beitalter bas Sandwerk eines irrenden Mitters ergriffen zu haben; denn ob mir gleich keine Gefahr eine Furcht einjagt, so erregt mir ber Gebanke boch immer Berbruß, daß Pulver und Blev mir die Gelegenheit nehmen konnen, mich burch die Gewalt meines Armes und die Schneide meines Odwertes auf ber gangen entbeckten Erbe bekannt und berühmt ju machen. Doch mag alles geschehen, wie es bem himmel gefällt; benn ich

werde um so mehr geehrt senn, wenn ich meinen Vorsatz durchführe, indem mir noch größere Ge=fahren entgegenkommen, als die irrenden Ritter in den verlaufenen Zeitaltern zu bestehen hatten.

Diese ganz lange Vorrebe sprach Don Qui= rote, während die Übrigen zu Abend aßen, indeß er ganz vergaß, einen Mundvoll in-den Mund zu steden, ob ihn gleich Sanche Pansa etlichemabl daran erinnert hatte, daß er essen möchte, weil er nachher noch Zeit genug habe, alles, was er nur wolle, zu fagen. Diejenigen, die ihm zuhörten, bedauerten es von neuem, daß ein Mann, der in allen übrigen Dingen so gescheidt und verständig scheine, alle Vernunft gänzlich verliere, wenn er auf seine traurige und unglückselige Rit= terschaft zu sprechen komme. Der Pfarrer sagte, daß er sehr Recht in allem habe, was er zu Gunsten der Waffen behauptet, und daß er selber, obgleich Gelehrter und Graduirter, derfelben Meinung sen.

Man hatte abgegessen, und indeß die Wirthinn, ihre Tochter und Maritorne die Scheune des Don Quirote von la Mancha einrichteten, wo in der Nacht sich die Frauen allein aufhalten sollten, bath Don Fernando den Gefangenen, den Verlauf seines Lebens zu erzählen, weil dieses nicht anders als seltsam und unterhaltend senn könnte, wie man schon daraus schließen musse, da er in der Gesellschaft

der Zoranda gekommen sen. Worauf der Gefangene antwortete, daß er gern diesem Befehle
gehorchen wolle, nur fürchte er, seine Erzählung
möchte nicht von der Beschaffenheit senn, daß sie
das gewünschte Vergnügen davon haben könnten;
demungeachtet aber wolle er dem Befehle nicht
ungehorsam senn, sondern sie vortragen.

Der Pfarrer und die Uebrigen dankten ihm deßwegen, und bathen ihn von neuem, und da er
so viele Bittende sah, sagte er, daß das Bitten
unnöthig sen, wenn der Befehl schon so vollgültig wäre; und deßhalb hört mir ausmerksam zu,
und vernehmt eine wahre Erzählung, der vielleicht
keine erdichtete gleichkommt, wenn sie auch noch
so seltsam und kunstreich zusammengesett ist.

Mit diesen Worten erregte er ihre Aufmerksamkeit um so mehr, und alle beobachteten ein großes Stillschweigen; und da er sah, daß sie auf seine Erzählung warteten, sing er mit einer angenehmen und sanften Stimme auf folgende Weise an.

Fünfzehntes Capitel.

In welchem der Gefangene sein Leben und seine Begebenheiten erzählt.

In einem Orte ber Leonischen Gebirge hat meine Familie ihren Ursprung genommen, gegen welche die Natur sich gütiger gezeigt hatte, als das Glück,

obgleich in der Dürftigkeit jener Flecken mein Vater immer noch für reich galt, und es auch gewesen wäre, wenn er sich dieselbe Mühe gegeben hatte, sein Vermögen zu erhalten, als er sich gab, es zu verkieren. Seine zu große Frengebigkeit rührte daher, daß er in seinen jüngern Jahren Soldat gewesen war; benn der Soldatenstand ist eine Schule, in der der Anicker großmüthig und der Großmüthige Verschwender wird, und wenn es auch einige geißige Soldaten gibt, so sind sie wie Mißgeburten, die nur selten angetroffen werden.

Mein Bater überschritt aber die Granzen ber Frengebigkeit, und streifte in das Gebieth des - Verschwendens, welches niemah & für einen verheiratheten - Mann gut ist, ber Kinder hat, die feinen Rahmen und sein Unsehen fortpflanzen sol= len. Mein Vater hatte brey Kinder, alle brey Jünglinge, und alle schon in dem Alter, sich ibren Stand zu erwählen. Da nun mein Nater fab, daß es ihm unmöglich war, wie er fagte, seine Neigung zu bezähmen, so wollte er sich ber Mit= tel berauben, die ihn großmuthig und gastfrey machten, das heißt, seines Vermögens, ohne melches felbst ein Alexander sparsam werben muß; baber rief er uns eines Tages alle dren in sein Ge= mach, und hielt uns eine Rede, ungefähr mit diesen Worten: Kinder, um Euch zu fagen, bag ich Euch wohlwill, ift es genug zu fagen, daß

Ihr meine Kinder send, und um zu verstehen, daß ich Euch übelwill, ist es genug zu wissen, daß es nicht in meiner Gewalt fieht, Euer Vermögen gut zu verwalten; damit Ihr aber jest und in Bukunft einseht, daß ich Euch wie ein Bater liebe, und nicht wie ein Stiefvater Euch schaden mag, wifl ich etwas mit Euch unternehmen, bas ich mir schon seit lange ersonnen und reiflich erwogen habe. Ihr send schon in bem Alter, eine Bestimmung ju haben, oder Euch wenigstens ein Gewerbe zu ermablen, bas Euch, wenn Ihr alter fend, Ehre und Vortheil bringt; und was ich mir also ausgesonnen babe, ift, mein Vernibgen in vier Theile zu theilen, bren bavon will ich Euch geben, jebem genau so viel als bem andern, und mit bem vierten Theile will ich leben, und meine Tage ba= mit fortbringen, bie mir ber himmel noch gonnt; ich winsche aber, baß, wenn ein jeder seinen Theil des Vermögens im Besite bat, er auch ei= nen von den Wegen betreten möchte, die ich ihm vorschlagen will. Man hat ein spanisches Spruch= wort, das mir sehr mahr scheint, wie es denn alle sind, weil sie kurze Gentenzen enthalten, die aus einer langen und verständigen Erfahrung geschöpft find, und dasjenige, welches ich meine, beißt: Rirde ober Meer, ober Königshaus wähl'! womit man gleichsam bat ausbrücken wol= Ien: wer Unsehen ober Reichthum gewinnen will, ber

folge entweder der Kirche, ober gehe als Kaufmann ober suche im Pallast des Königes zu Schiffe, Dienst; benn man pflegt zu sagen; die Brofa-König gibt, sind mehr, men, die ber als wenn dir ein anderer Brot gibt. Ich sage dieses, weil es mein Wunsch und Wille ist, daß einer von Euch sich den Wiffenschaften widme, ein zwepter ber Handlung und ber dritte dem Konige im Krieg diene; benn es ist schwierig, zu Diensten des Palkastes zugelassen zu werden, und ber Krieg gibt zwar keine-größen Schäte, verleiht aber Lapferkeit und Ruhm. In acht Tagen will ich einem jeden von Euch seinen Antheil in barem Gelde geben, ohne ihm einen Pfenning zurückzuhalten, wie Ihr es in ber Ausführung seben werdet. Jest fagt, ob Ihr gesonnen send, den Vorschlag, den ich Euch gethan habe, anzunehmen. Er verlangte von mir als dem ältesten, daß ich ihm zuerst antworten sollte, ich bath ihn hierauf sich seines Bermögens nicht zu entäußern, sondern daß er ausgeben solle, so viel es ihm nur gelüste, wir waren junge Leute, und könnten uns selber forthelfen, boch bestand er · barauf, nach seinem Gefallen zu handeln, worauf ich das meinige erklarte, ben Waffen zu folgen, um Gott und meinem Konige zu bienen. Der zwepte fagte bas nähmliche, und nahm sich vor, nach Indien zu geben, und so viel er habe, dorthin mitzunehmen. Der jungste, und wie ich glaube, auch

ber klügste, sagte, daß er der Kirche folgen wolle, ober seine angefangene Studien zu Galamanca vol- \_ Wie wir darüber einig waren, und fich jeber seinen fünftigen Stand erwählt hatte, umarmte uns mein Vater alle drey, und vollbrachte bas auch wirklich in derselben kurzen Zeit, wie er gesagt hatte; er gab jedem seinen Theil, (und so viel ich mich erinnern kann, fielen auf jeden drentausend Ducaten in barem Gelbe, benn ein Obeim faufte unser Gigenthum an fich, und jablte alles aus, bamit es nicht aus der Kamilie komme:) wir nahmen hierauf Alle dren an bemselben Tage von unserm braven. Nater Abfchied; boch schien es mir unmenschlich, bas er in feinem Alter mit fo geringem Vermögen leben follte, beshalb bewog ich ihn dahin, daß er von meinen brentausenden zwentausend Ducaten annahm, weil mir der Rest hinreichend war; mich mit allem auszurüsten, was ich als Soldat brauchte; meine benden Brüder, durch mein Benfpiel bewogen, gas ben ihm jeder taufent Ducaten, so, daß meinem Water viertausend Dycaten in barem Gelbe blieben, und aufferdem noch brentausend, denn schien bas Gut werth zu senn, welches auf seinen Untheil fiel, und welches er nicht verkaufen, sonbern in ber Birklichkeit besitzen wollte.

Wir nahmen hierauf, wie gesagt, auch von unsserm Oheim Abschied, wir waren fehr gerührt, und vergoffen häufige Thränen, sie trugen uns auf, ihe

nen mit jeder Gelegenheit von unserm Glücke odes Unglücke Nachrichten zukommen zu lassen. Wir versprachen es, sie gaben uns ihren Segen, und der eine nahm den Weg nach Salamanca, der andere nach Sevilla, und ich den nach Alicante, wo ich erfuhr, daß ein Genuesisches Schiff dort liege, welsches Wolle nach Genua geladen habe.

Dieß geschah vor zwen und zwanzig Jahren, als ich das Haus meines Vaters verließ, und in der ganzen Zeit, ob ich gleich einige Mahl geschrieben habe, habe ich weder von ihm, noch von meinen Brübern einige Nachricht erhalten, und was mir im Vertauf dieser Zeit begegnet ist, will ich nun kürzlich wezählen.

Ich schiffte mich in Alicante ein, und hatte eine stückliche Reise nach Genua; von dort ging ich nach Mailand, wo ich mich mit Wassen, und allem, was einem Soldaten nöthig ist, versah; von dort hatte ich mir vorgenommen, zu Piemont eine Stelle für mich zu suchen, als ich auf dem Wege nach Alezrandria be la Palla ersuhr, daß der große Herzog von Alba nach Flandern gehe. Ich anderte meinen Worsak, begab mich zu ihm, und diente ihm in seinen Feldzügen, ich war ben dem Tode des Grafen Egmont und Horn zugegen. Ich wurde Fähnbrich ben einem berühmten Capitain von Guadalaxara, der Diego de Urbina hieß, und nachdem ich eine geraume Zeit in Flandern gewesen war, ersuhr ich

von dem Bundniffe, welches der beilige Bater Pius ber Fünfte mit Venedig und Spanien gegen den gemeinsamen Feint; den Türken, geschlossen hatte, der um die Beit mit feiner Flotte die berühmte Infel Cypern erobert hatte, die unter der Herrschaft der Venezianer stand. Ein bedauernswürdiger und unglücklicher Berluft! Ich borte als eine Gewiß= beit, daß ber General dieses Bundniffes der durch= lauchtige Don Juan de Austria sen, der natürliche Bruder unsers edlen Königs Don Philipp; man ergablte fich von den ungeheuren Kriegeszurüftungen, und alles erweckte in mir die Begierde und den berglichen Wunsch, diesem Feldzuge benzuwohnen, ob ich gleich schon die Unwartschaft und zuverläffige Berbeißungen batte, ben erfter Gelegenheit jum Capitain befördert zu werden, doch ließ ich alles dieses gern fahren, und begab mich nach Italien. ·Es traf fich jum Gluck, daß Don Juan de Huftria gerade um diefelbe Beit ju Genua ankam; von wo er nach Meapel ging, um sich mit ber venezianischen Flotte ju vereinigen, mit ber er fich bernach ju Mecina verband.

Ich machte hierauf jenen herrlichen Feldzug als Capitain der Infanterie mit, welche Stelle mir mehr das gute Glück, als meine Verdienste erworden hatten; und an jenem Tage, welcher für die Christen so glorreich war, indem er den Irrthum ersterte, in welchem sich die Welt und alle Na-

tionen befanden, daß die Türken nahmlich auf bem Meere unüberwindlich waren; an diefem Tage, an welchem ber otomanische Stolz und Tros niebergeschleubert ward, war ich unter tausend Glücklichen, die es gab, (benn die Christen, die bort umkamen, waren beglückter, als biejenigen, die lebend und als Sieger bavon kamen), war ich ber einzige Un= glackliche, benn, statt daß ich, tebte ich in der Romerzeit, eine Schiffstrone hatte erwarten durfen, fah ich mich in der Macht, die dem ruhmreichen Za= ge folgte, mit Retten an Sanden und Fußen gefesselt. Dieses hatte sich auf folgende Weise zugetragen. Uchali, der König von Algier, ein kecker und glucklicher Corsar, hatte die Hauptgaleere von Malta angegriffen und bezwungen, (auf der nur dren Ritter lebendig blieben, die alle schwer verwundet ma= ren,) die Galeere des Juan Andrea kam dieser zu Hulfe, auf der ich mich mit meiner Compagnie befand. -3ch that, was meine Schulbigfeit mar, fprang in die feindliche Galeere, die sich nun von der, die sie angegriffen hatte, losmachte, und badurch meine Soldaten hinderte, mir zu folgen, so daß ich mich allein unter meinen Feinden befand, und einer fo großen Menge keinen Wiberftand leisten konnte. Von Wunden bedeckt, fank ich nieder, und wie Ihr, Gennores, wißt, daß Uchali mit seinem ganzen Geschwader glucklich davon kam, so mar ich nun ein Gefangener in seiner Gewalt, unter so vielen

Fröhlichen der einzige Traurige, unter so vielen Frenen der einzige Gefangene; denn an diesem Tage wurde funfzehntausend Christen die erwünschte Fren= heit zu Theil, die sich auf den Ruderbänken der türkischen Flotte befunden hatten.

Man führte mich nach Constantinopel, wo der Großsultan Selim meinem Herrn die Würde eines Admirals ertheilte, weil er in der Schlacht feine Schuldigkeit gethan, und zum Beweise seiner Tapfer= keit die heilige Standarte von Malta mit sich ge= bracht hatte. Im folgenden Jahre, im zwen und siebenzigsten, befand ich mich zu Navarino als Ru= derknecht auf der Galeere zu den dren Laternen. Dort sah ich, wie die Gelegenheit versäumt wurde, im hafen die ganze türkische Flotte zu Grunde zu richten, denn alle Goldaten und Janitscharen, die sich auf ihr befanden, waren überzeugt, daß man sie in diesem Hafen angreifen würde, sie hielten ihre Rocke und Schuhe bereit, um sich sogleich an bas Land zu flüchten, ohne den Kampf abzuwarten: eine so große Furcht hatten sie vor unsrer Flotte. Der Himmel aber verhängte es anders, so daß es nicht die Schuld oder Fahrlässigkeit des driftlichen Generals war, sondern es geschah wegen der Gun= den der Christenheit, daß es Gott erlaubte und zu= ließ, daß es immer eine Geißel gibt, die uns zuch= tigen könne. Uchali begab sich darauf nach Modon, einer Insel nahe ben Navarino, er setzte die Truy= Den Quipote, 2, Th. 14

pen an's Land, befestigte den Eingang bes Hafens, und blieb dort, bis Don Juan weiter segelte. Auf dieser Kahrt wurde die Galeere genommen, die die Prise bieß, und beren Befehlshaber ein Gobn bes berühmten Corfaren Barbaroffa mar. Die Bolfinn, eine neapolitanische Galeere, eroberte fie, die von jenem Feuerstrahl des Krieges commandirt wurde, von jenem Vater ber Goldaten, dem beglückten und nie bestegten Capitain Don Alvaro de Bazan, Marques de Santa Cruz. Hierben muß ich erzählen, was sich zutrug, als biese Prise zur Prise gemacht murde. Der Sohn des Barbarossa war so grausam und ging mit seinen Gefangenen fo schlecht um, baß, als diejenigen, die am Ruder faßen, gewahr wurden, wie die Galeere die Wölfinn auf sie zukam und sie erreichte, alle in einem Augenblicke die Ruder fahren ließen, und ihren Capitain ergriffen, der auf dem Hintertheile stand, und ihnen zuschrie, daß sie rudern möchten, sie warfen ihn von einer Bank zur andern, von hinten nach dem Vordertheil, woben sie ihn so mit den Zähnen zerfleischten, daß er schon in der Mitte des Schiffes niedersank und seine Seele der Hölle übergab: so groß war, wie gesagt, die Grausamkeit, mit ber er sie behandelte, und der Haß, den sie zu ihm trugen.

Wir kamen nach-Constantinopel zurück, und im folgenden dren und siebenzigsten Jahre erfuhr man dort, wie Don Juan Tunis erobert, dieses Reich.

den Tarken entriffen,- und ben Muley hamet bort eingesett habe, woturch dem Mulen hamida, dem grausamsten und tapfersten Mohren, den die Welt jemahls gesehen, alle Hoffnung genommen murde, dort als König zu regieren. Dem Großsultan ging dieser Verlust sehr nahe, er folgte jett der gewöhn= lichen Politik der Pforte, daß er mit den Venezianern einen Frieden schloß, die ihn noch mehr als er selber wünschten; hierauf griff er im folgenden vier und siebenzigsten Jahre Goleta und das Fort an, welches Don Juan in der Mabe von Tunis angelegt hatte. Während aller diefer Begebenheiten befand ich mich am Ruder, und hatte keine Aussicht auf meine Frenheit: wenigstens wollte ich sie nicht durch Rangion erhalten, denn ich hatte mir fest vorgenommen, meinem Vater keine Nachricht von meinem Mißgeschick zu geben.

Endlich ging Goleta verloren, das Fort ging verloren, denn man hatte zu dieser Unternehmung fünf und siebenzigtausend türkischer Soldaten ge-worben, nebst mehr als vierhunderttausend Mohren aus allen afrikanischen Gebiethen, woben diese große Menschenmenge mit so vieler Munition und Kriegs-bedürfnissen, nebst einer so großen Unzahl von Schanzgräbern versehen waren, daß sie mit ihren Händen und mit geworfenen Erdhaufen Goleta und das Fort hätten zudecken können. Goleta ging zuserst verloren, welches man bis dahin für unüber-

windlich gehalten hatte; boch ging es nicht burch die Schuld seiner Vertheidiger über, die zur Vertheidigung alles thaten, was sie nur konnten und sollten, sondern weil es sich auswies, daß sich in der wüsten Sandebene so leicht Tranchen machen ließen, benn zwen Ochuhe tief fand sich Wasser, die Türken aber fanden es kaum zwen Ruthen tief, und so erhoben sie mit vielen Sandsacken die Trancheen so boch, daß sie die Mauern der Festung überstiegen, und sie daher mit ihrem Geschütze die Schanzen-fo bestreichen konnten, daß feine Werthei= digung weiter möglich war. Es war damable eine gewöhnliche Meinung; daß sich die Unsrigen nicht in Goleta hatten einschließen sollen, sondern die Feinde im fregen Felde am Landungsplage erwar= ten; die aber dergleichen fagen, urtheilen aus der Ferne und mit Unkenntniß der Dinge, benn da sich in Goleta und bem Fort zusammengenommen kaum siebentaufend Goldaten befanden, wie hatte doch eine so kleine Unzahl sich in's Frene magen follen, daben noch die festen Plage besetzt halten, und ei= ner so großen Ungahl Feinde widerstehen? Wie kann sich überhaupt eine Festung erhalten, wenn keine Hülfe zum Entsage herben kömmt, vorzüglich wenn sie die Feinde in großer Unzahl und mit Ausdauer belagert halten, und in ihrem eignen Lande? Biele aber waren der Meinung, und so scheint es mir auch, daß es eine besondere Gnade und Gunft mar, die der Himmel Spanien erwies, daß jene Herberge, jenes Magazin von Schändlichkeit verloren ging, dieser Schlund, der die unzähligen Geldsummen verschlang, die hier ohne allen Vortheil verschwansten, denn diese Steinhaufen dienten zu nichts, als das Andenken des unüberwindlichen Helden Carls des Fünften zu erhalten, als wenn sein ewis unversgänglicher Nahme es bedürfte, von Steinen aufder wahrt zu werden.

Das Fort ging auch verloren, aber die Türken mußten jeden Fußbreit Landes erobern, denn die Goldaten, die es befest hielten, kampften mit folchem Muth und so großer Heftigkeit, daß sie mehr als fünf und zwanzig tausend Feinde in zwen und zwanzig Haupt = Sturmen todteten. Von den dren= hundert, die übrig bliden, war kein einziger unverwundet, ber unumftöglichste Beweis, wie gut fie sich gehalten hatten, und wie trefflich sie die ihnen anvertrauten Pläte vertheidigt hatten. Es ergab sich ausierdem noch ein kleines Fort, oder ein Thurm, ber mitten im Gee lag, und unter bem Befehl bes-Don Juan Zanoguera stand, eines Balenzischen Mitters und berühmten Goldaten. Don Pedro Puertocarrero, der Commandant von Goleta, mur= de gefangen genommen, der sein Möglichstes that, um seine Bestung ju vertheidigen, und den ihr Berlust so tief schmerzte, daß er auf dem Wege nach Constantinopel, wohin sie ihn gefangen führten,

vor Verdruß starb. Auch der General bes Forts gerieth in die Gefangenschaft, der Gabrio Cerbellon hieß, ein Maylandischer Ritter, der ein großer Ingenieur und überaus tapferer Goldat mar. Gehr viele angesehene Manner kamen in den beyden Beftungen um's Leben, unter benen sich auch Pagan Doria befand, ein Ritter bes beiligen Johannes, ein hochherziger Mann, wie er durch seine außerordentliche Frengebigkeit gegen seinen Bruber, ben berühmten Juan Andrea Doria bewies; was ben seinem Tobe besonders traurig war, war das, daß er von den Händen einiger Araber starb (denen er sich anvertraute, ba das Fort schon verloren war,) sie versprachen ihm, ihn in Mobrischen Kleidern nach Tabarka zu schaffen, (einem Eleinen Unlandungs= plate, den bie Genueser an jenen Gestaden besiten, die die Corallenfischeren treiben;) diese Araber schnit= ten ihm den Ropf ab, und brachten diesen dem Befehlshaber der türkischen Flotte, der aber an ihnen unser spanisches Sprichwort mahr machte: wenn auch die Verrätheren angenehm ift, man doch immer den Verräther verabscheut; der General ließ nahmlich diejenigen aufhangen, die ihm das Beschenk überbrachten, weil sie ihn nicht lebendig geliefert hatten.

Unter den Christen, die im Fort gefangen wurs den, befand sich ein Don Pedro de Aguisar, ich weiß nicht mehr aus welchem Orte in Andalusien gebürtig, ein sehr vorzüglicher und kluger Goldat, der auch besonders in der Poesse geschickt war. Ich kenne ihn so, weil sein Schicksal ihn auf meine Galeere, ja auf dieselbe Ruderbank mit mir führte, so daß er der Sklave meines Herrn wurde i ehe wir den Hafen verließen, machte dieser Nitter zwen Sonette, in der Art von Epitaphien, das eine auf Goleta und das andere auf das Fort; ich habe Lust sie zu rezitiren, weil ich sie auswendig weiß, und glaube, daß sie eher Vergnügen als Unlust erregen werden.

Mis der Gefangene Don Pedro de Aguilar nannte, sah Don Fernando feine Gefährten an, und alle drep lächelten, und als die Sonette erswähnt wurden, sagte der eine: Ehe Ihr fortfahrt, mein Herr, so sagt mir doch, was aus diesem Don Pedro de Aguilar wurde.

Was ich von ihm weißer antworkete der Gefangene, ist, daß er nach zwen Jahren, als er sich in Constantinopel befand, in der Tracht eines Urnauten mit einem Griechischen Spahi entstoh, ich weiß aber nicht, ob er seine Frenheit erlangt hat, doch glaube ich es wohl, denn ein Jahr darauf sah ich den Griechen wieder in Constantinopel, ich konnte ihn aber nicht fragen, wie sene Neise abgelausen sep.

Dieser Von Pedro ist mein Bruder, antworstete der Ritter, und lebt jett ben uns vergnügt

und wohlhabend; er ist verheirathet und hat dren Kinder.

Gott sen dafür gedankt, sagte der Gefangene, denn nach meinem Gefühl gibt es auf Erden kein größeres Glück, als die verlorne Frenheit wieder erlangen.

Ich kenne auch, versetzte der Ritter, die Sonette, die mein Bruder damahls dichtete:

So rezitirt Ihr sie lieber, sagte der Gefangene, den Ihr werdet das besser können, als ich.

Sehr gern, antwortete der Ritter, das auf Goleta war folgendes.

## Gechszehntes Capitel.

In welchem die Geschichte des Gefangenen fortgesett wird.

## Sonnet.

Glorreiche Seelen, die dem Leib entrücket Fren, unverhöhnt, durch herrliches Vollbringen Dürft Ihr Euch auf von nied'rer Erde schwingen, Wo Euch des Himmels höchster Lohn beglücket:

Im Zorn entbrannt, in Andacht hoch entzücket, Ließt Ihr den Leib in allen Kräften ringen, Das eig'ne Blut und fremdes darzubringen, Daß nahes Meer und sand'ge Flur geschmücket:

Das Leben wohl, der Muth war nicht entwichen Den müden Urmen, wo Ihr sankt im Sterben, Bestegt, send Ihr die Sieger doch im Streiten: Ja, Euer Fall, die Ihr so schön erblichen Hier zwischen Mau'r und Schwert, muß Euch erwerben Den Ruhm der Welt, des Himmels Herrlichkeiten.

Gerade so ist mir das Gedicht bekannt, sagte der Gefangene.

Das auf das Fort, wenn ich mich nicht irre, fuhr der Ritter fort, lautete also:

## Sonnet.

Bon diesem wüsten, unfruchtbaren Sand Von diesen Thürmen, die am Boden liegen, Dreptausend heil'ge Kriegerseelen stiegen Glorreich empor zum bessern Vaterland:

Es mußte sich zuvor die tapf're Hand In manche kriegerische Uebung fügen, Ermattet dann die kleine Schar erliegen, Als sie des Schwertes Schneide überwand:

Dieß ist der Boden, der berühmt gewesen Durch tausend unglücksvolle schwere Leiden, In vor'ger Zeit und auch in unsern Jahren:

Doch wurden seinem Schoose zu den Freuden. Des Himmels rein're Seelen nie erlesen, Nie trug er Leiber, die so tapfer waren.

Die Sonette gesielen Allen, und der Gefangene freute sich über die guten Nachrichten, die er von seinen Cameraden bekommen hatte, worauf er also in seiner Erzählung fortsufr: Als Goleta und das Fort übergegangen war, gaben die Türken Befehl, das Fort zu schleifen, (denn das Fort war so beschaffen, daß sich nichts weiter nieder zu reißen vorfand,) und um dieß desto leichter und schneller zu bewerkstelligen, unterminirten sie es an drep verschiedenen Orten; aber die Stellen, die am schwächsten geschienen hatten, wollten davon durch aus nicht aufsiegen, nähmlich die alten Mauern, was aber von der neuen Befestigung stehen geblieben war, welche vom Iratin herrührten, wurde mit großer Leichtigkeit der Erde gleich gemacht.

Triumphirend kehrte nun die siegreiche Flotte nach Constantinopel zurück, wo nach einigen Monathen mein Herr Uchali starb, ben sie Uchali Fartax nannten, welches in türkischer Sprache so viel heißt, als der grindige Renegat, denn dieß war er wirklich, und es ist unter den Türken Sitte, von irgend einem Fehler oder einer Borgug= lichkeit einen Bennahmen abzuleiten. Dieß geschieht deßhalb, weil sie nur vier Familiennahmen haben, die aus dem ottomanischen Hause herstammen, sonft aber nehmen sie übrigens, wie schon gesagt, einen Bennahmen von irgend einem körperlichen Fehler, oder auch von einer Vortrefflichkeit des Geistes an. Dieser Grindige mar Sclave bes Großsultans, und diente diesem über vierzehn Jahre als Ruderknecht; in einem Alter von vier und dreißig Jahren fiel er, aus Verdruß über einen Turken, ab, ber ihm am Ruber eine Ohrfeige gegeben hatte, und, um fich

rachen zu konnen, verließ er seinen Glauben, seine Tapferkeit war so groß, daß er, ohne sich der schänd= lichen Mittel und Wege zu bedienen, die selbst die vertrauten Freunde des Großsultans geben muffen, König von Algier wurde, und nachher General zur Gee, welches die dritte Wurde im Reiche ift. 'war aus Calabrien gebürtig, und übrigens ein Mensch von guten Eigenschaften, denn er behandelte seine Oclaven, deren über brentausend maren, mit vieler Menschlichkeit; diese theilte er in seinem Testamente zwischen dem Großberrn (ber rechtmäßig alle beerbt, die sterben, und mit den Kindern des Verstorbenen zu gleichen Theilen geht) und zwischen seinen Renegaten. Ich wurde einem Venezianischen Renegaten zu Theil, der Bootsknecht gewesen war, und den Uchali gefangen - hatte, welchen er so sehr liebte, daß er ihn fast allen seinen jungen Leuten vorzog; dieser wurde der grausamste Nenegat, den ich nur jemahls ge= seben habe. Er hieß Uzan Uga, wurde sehr reich, und nachher König von Algier, wohin ich mit ihm von Constantinopel reiste, sehr darüber erfreut, mich Spanien naber zu befinden; nicht, als hatte ich den Vorsatz gehabt, meines Unglücks wegen zu schreiben, sondern um zu sehen, ob mir das Gluck in Algier gunstiger als in Constantinopel fenn würde, wo ich tausend Arten zu entfliehen verfucht hatte, es mir aber niemahls hatte gelingen wol=

len; ich bachte jett barauf, in Algier auf andere Mittel zu sinnen, um endlich meine Wünsche in Erfüllung zu bringen, denn niemahls gab ich die Hoffnung auf, die Frenheit wieder zu erhalten, und wenn das, was ich erfonnen und ausgeführt hattez meinem Plane nicht entsprach, so suchte ich, statt die Hoffnung aufzugeben, vielmehr eine andere auf, wenn sie gleich noch so schwach und unzuverlässig war.

So brachte ich mein Leben zu, in einem Gefangnisse oder einem Hause eingeschlossen, welches rie Türken ein Bab nennen, wo diejenigen Christensclaven eingesperrt werben, bie bem Konige wie 'auch einigen Privatleuten zugehören, oder die dem Mamacen eigenthümlich sind, das heißt, die Gclaven des Raths, die der Stadt in öffentlichen Arbeiten und auf andere Beise bienen; diese lettern Gefangenen erhalten nur schwierig ihre Frenheit wieder; benn ba sie vielen und nicht einem besondern Herrn zugehören, wissen sie nicht, mit wem fie wegen ihrer Ranzion einen Handel schließen sol= Ien. In diese Baber geben, wie gefagt, manche Privatleute ihre Sclaven bin, vorzüglich, wenn sie sich auslösen sollen, denn dort haben sie sie so lange sicher und eingeschlossen, bis ihre Ranzion an= gekommen ift; die Sclaven des Konigs ebenfalle, die ranzionirt-werden sollen, geben nicht mit dem übrigen Saufen auf die Arbeit, außer wenn fich

Thre Ranzion etwa verzögert, alsbann läßt man fie arbeiten, damit sie ihre Auslösung desto eifriger bevorzüglich mit den Uebrigen Brennholz hohlen, welches keine leichte Arbeit ist. Ich also war einer von benen, die fich auslösen follten, denn da man wußte, ich sen Capitain, so half es mir we= nig, mein Unvermögen vorzuschüten, sie setten mich unter die Zahl der Ritter und derjenigen, die fich tanzioniren mußten; man legte mir eine Kette an, mehr zum Zeichen, daß ich mich auslösen solle, als um mich damit festzuhalten, und so brachte ich mein Leben im Bade zu, in der Gesellschaft vieler andern Ritter und ausgezeichneten Männer, die alle dazu ausgewählt waren, sich auszulösen. Der Hunger und Mangel an Kleidern qualte uns oft, ja, ich kann sagen, beständig, doch peinigte uns nichts so sehr, als täglich die nie gesehenen und unerhörten Graufamkeiten zu sehen und zu hören, die mein herr gegen die Christen verübte. Un jedem Tage hing er seinen Mann, spießte den andern, und schnitt einem britten die Ohren ab, und zwar um so geringer Ursachen willen, ja, so ohne allen Grund, daß die Türken selbst einsahen, er thue dieses nur, um es zu thun, und weil er der blutdürstigste Mensch sen, den die Erbe jemahls getragen habe. Nur ein spanischer Gol= bat stand sich gut mit ihm, ein de Gaavedra, der solche Dinge unternommen hatte, daß sie

noch viele Jahre im Gedächtnisse der Menschen dort leben werden, und zwar alles, um sich die Frenheit zu verschaffen, aber doch schlug er ihn nie, oder befahl, ihn zu schlagen, oder sagte ihm auch nur ein einziges böses Wort, und wir alle glaubten, daß er für das Geringste von dem, was er that, gespießt werden möchte, wie er es auch selber mehr als einmahl befürchtete; wenn die Zeit nicht zu kurz wäre, würde ich noch manches von dem erzählen, was dieser Soldat unternahm, welches Euch besser unterhalten und mehr in Verzwunderung setzen würde, als die Erzählung meiner Geschichte.

-Auf den Hof unseres Gefängnisses stießen die Fenster eines Hauses, das einem reichen und vornehmen Mohren zugehörte; diese waren, wie es bey den Mohren gewöhnlich ist, mehr Löcher als Fenster, und außerdem noch mit dichten Jasoussen vershült. Es trug sich zu, daß, als ich mich einst auf der Terrasse unseres Gefängnisses mit drey von meinen Gefährten befand, und wir uns übten, um die Zeit zu vertreiben, mit den Ketten zu springen, und wir allein waren, (denn die übrigen Christen waren ausgegangen um zu arbeiten), ich die Augen aushob, und sah, wie aus den verschlossenen Fenstergittern ein Rohr hervorkam, an dessen Ende ein Tuch gebunden war; das Rohr bewegte und rührtessich so, als wenn es uns em Zeichen geben wollte,

herbenzukommen und es zu nehmen. Wir betrachteten diese Erscheinung, und einer von denen, die mit uns waren, stellte sich unter bas Robr, um zu seben, ob es herunterfallen, oder was es thun wurde; so wie er aber hinzukam, hob sich das Rohr in die Höhe und bewegte fich von einer Seite zur andern, als wenn man mit dem Kopfe Mein ausbrückt. Der Christ ging zuruck, und bas Rohr kam wieder und machte bieselben Bewegungen wie vorher. Ein anderer von meinen Gefährten ging bingu, und ibm begegnete bas nabmliche, was dem ersten begegnet war. Endlich that es der dritte, und es geschah mit ihm nicht anders, wie mit dem ersten und zweyten. Da ich bieß sab, bekam ich auch Lust, mein Gluck damit zu versuchen, und so wie ich mich unter das Rohr stellte, ließ man es berabfallen, so daß es zu meinen Füßen innerhalb bes Bades niederfiel. Sogleich band ich das Tuch ab, in dem ein Knoten geschlungen war, und in biesem fand ich zehn goldene mohrische Müngftucke, von benen jedes gehn spanische Realen an Werth betrug. Ich brauche wohl nicht zu fagen, ob ich mich über biesen Fund freute, denn mein Bergnugen hierüber war so groß, als meine Verwunderung, weil ich nicht begreifen konnte, woher uns, besonders mir, diese Gute komme; denn daß man für mich allein bas Rohr hatte niederfallen laffen, bewies deutlich, daß man mir diese Gunst erzeige. daß sie bich straft. Traust du keinem Andern, daß er die Barke hohle, so kaufe dich selber sos und geh, ich weiß, du kommst zuverlässiger als ein Anderer wieder, denn du bist Ritter und Christ. Erkundige dich des Gartens wegen, und wenn du abreisest, so sorge, daß du im Bade allein senst, dann will ich dir vieles Geld geben. Allah beschütze dich, mei= nen Gebiether.«

Dieß mar der Inhalt des zwenten Briefes, ber kaum gelesen war, als sich auch jeder anboth, sich los zu kaufen, mit dem Bersprechen, gewissenhaft juruck zu kommen, ich felber both mich ebenfalls an. Der Renegat aber widersprach uns allen, indem er fagte, bag er burchaus nicht darein willigen murbe, teiner solle eber befreyt fortgeben, bis sie edgemein= schaftlich thun konnten, denn die Erfahrung habe gelehrt, wie schlecht die Befreyten das Wort halten, bas fie in der Gefangenschaft gegeben baben, benn schon oft haben sich vornehme Gefangene dieses Mittels bedient, einen loszukaufen, der mit Geld nach Valencia oder Majorca gehen sollte, um bort eine Barke zu kaufen, und sie für diejenigen aus= juruften, die ihn frengemacht hatten, daß ein folder aber niemahls zurückgekommen mare, benn bie neue Frenheit, und die Furcht sie wieder zu verlieren. losche in der Geele die Erinnerung der größten Werbindlichkeiten aus. Bur Bestätigung dieser Babrbeit erzählte er uns kurglich einen Worfall, der fich fast

um die nahmliche Zeit'mit einigen driftlichen Rittern zugetragen hatte, die seltsamste Begebenheit, die sich bort ereignet, wo boch täglich die munderlichsten und feltsamsten Dinge vorgeben. Er war der Meinung, daß bas, was man thun muffe und könne, nichts anders sen, als daß man das Geld, wofür man den Christen fren kaufen solle, ihm gebe, und dafür dort in Algier eine Barke einzukaufen, woben er zum Vorwand nehmen wolle, daß er gesonnen sen nach Tetuan und an der Kufte handel ju treiben, und wenn er diese Barke besite fen es ihm ein Leichtes, sie aus dem Bade zu boblen und alle einzuschiffen; um so mehr, da die Mohrinn, wie sie felber fage, Geld genug habe, alle loszukaufen, wenn sie aber fren wären, sen es die leichteste Sache von der Welt, sie am hellen Tage einzuschiffen; die viel größere Ochwierigkeit bestebe darin, daß die Mohren es nicht einem Renegaten erlaubten, eine Barke zu kaufen, vorzüglich wenn er ein Spanier ist, weil sie glauben, daß er sie nur dazu brauchen will, nach der Christenheit zu= ruck zu geben; bag er aber biese Schwierigkeit ba= durch überwinden wolle, mit einem Tagarinischen Mohren in Unsehung des Schiffs, des Handels und Gewinns in Gesellschaft zu treten, unter diesem Scheine wolle er sich schon eine Barke verschaffen, womit dann das Sauptfachlichfte geschehen fen. Wenn es mir und meinen Cameraden auch beffer

geschienen batte, einen einer Barke wegen nach Majorca zu schicken, wie es die Mohrinn vorgeschlagen, so magten wir es boch nicht, ihm zu widersprechen, weil wir fürchteten, daß, wenn wir es nicht nach seinem Willen einrichteten, er uns verrathen und in Lebensgefahr bringen könnte, auch daß er Zoranda verriethe, für deren Leben wir mehr als für unser eigenes besorgt waren; wir beschloffen elso, Gott und dem Renegaten ju vertrauen. Wir antworteten zugleich der Zoranda, bag wir alles fo einrichten wollten, wie sie es riethe, benn sie habe es so gut ersonnen, als wenn es ihr Lela Marien eingegeben habe, und daß es nur auf ihr felber beruhe, das Werk aufzuschieben ober zu beschleuni-Ich versprach ihr wieder ihr Gemahl zu wer= ben, und am folgenden Tage, als das Bab jufalligerweise wieder einsam mar, gab sie mir zu verschiebenen Mahlen mit dem Rohre und Tuche zwentausend goldene Thaler, nebst einem Blatte, worin fie mir bie Rachricht ertheilte, baß fie ben nachften Juma, (welches der Frehtag ift,) sich nach bem Garten ihres Baters begabe, daß fie uns aber porber mehr Geld-geben wolle, und wenn dieses noch nicht hinreiche, follten wir es melben, benn sie wollte uns geben, so viel wir verlangten, weil ibr Bater so viel beste, daß er es nicht vermisse, fie auch überdieß alle Schluffel in Bermahrung babe.

Wir gaben bem Renegaten fünshundert Thaler, um eine Barke zu kaufen; mit achthundert Thalern kaufte ich mich los, und gab das Geld einem Balencischen Kausmann, der sich damahls in Algier befand, der sein Wort darauf gab, daß er das Geld sogleich auszahlen wolle, sobald nur ein Schiff von Valencia ankomme, denn wenn er das Geld gleich gegeben hätte, hätte der König den Verdacht geschöpft, daß meine Manzion schon seit lange in Algier sen, und daß der Kausmann sie zu seinem Gewinnste benutt hätte. Denn mein Herr war so sehr schlau, daß ich es auf keine Weise wagte, ihm das Geld gleich auszahlen zu lassen.

Den Donnerstag vor dem Freytage, ehe die schöne Zoranda nach dem Garten ziehen wollte, gab sie uns noch tausend Thaler, und benachrichtigte uns von ihrer Abreise, woben sie mich bath, daß, wenn ich mich auslöste, ich mich schnell nach dem Garten ihres Vaters erkundigen solle, und irgend eine Gezlegenheit suchen, dorthin zu kommen, um sie zu sehen. Ich autwortete ihr kürzlich, ich würde es thun, sie aber möchte zu Cela Marien ihre Zuslucht nehmen, und alle die Gebethe sagen, die ihr die Sklavinn gelehrt hätte.

Als dieß geschehen war, mußten sich auch die andern dren Gefährten loskaufen, um das Bad besto bequemer verlassen zu können, und damit sie heilige Jungfrau Maria bedeutet. Hierauf lasen wir das Papier, welches folgendes enthielt:

"Als ich ein Kind war, hatte mein Vater eine Sclavinn, die mir in meiner Sprache bas driftliche Gebeth lehrte, und mir viel von Lela Marien er= gablte. Die Christinn starb, und ich weiß, daß fie nicht im Feuer, sondern ben Allah ift, denn ich habe sie seitdem zweymahl gesehen, und sie hat mir gesagt, daß ich mich nach der Christenheit begeben möchte, um Lela Marien zu seben, die mich überaus liebte. Ich weiß nicht, wie ich fortkommen foll; viele Christen habe ich schon aus diesem Fenster geseben, und keiner scheint mir ein Ricter zu senn, als du. Ich bin sehr schön und jung, und habe viel Geld, das ich mit mir nehmen kann; überlege, ob du es ein= richten kannst, wie wir von hier geben, dann sollst du mein Mann senn, wenn du willst, und wenn du nicht willft, ist es mir auch gleich, benn Lela Marien wird mir schon einen geben, mit dem ich mich verheirathe. Ich schreibe das, nimm dich in · Acht, wem du es zu lesen gibst, vertraue dich kei= nem Mohren, benn sie sind alle Spigbuben. Das macht mir viele Gorgen, daß du dich ja keinem entbecken inochtest, denn wenn es mein Bater erfährt, wirft er mich gleich in einen Brunnen, und dectt. mich mit Steinen zu. Un das Rohr werde ich einen Faden hefren, daran binde die Untwort, und wenn

du keinen hast, der es dir auf Arabisch schreiben kann, so sage es mir nur durch Zeichen, denn Lela Marien wird wohl machen, daß ich dich verstehe. Sie und Allah bewahren dich, wie dieses Kreuß, das ich oftmahls kusse, denn so hat es mir die Sclavinn befohlen.

Erwägt selbst, Gennoves, ob wir nicht Ursache hatten, über biefes Blatt zu erstaunen, und uns darüber zu freuen; wir alle äußerten uns auch so darüber, daß der Renegat merkte, daß wir nicht von ungefähr dieß Papier gefunden hatten, fondern, daß es an einen von uns geschrieben senn musse; er bath uns also, daß, wenn seine Vermuthung Wahrbeit sen, wir uns ihm vertrauen, und es sagen möchten, denn er wolle sein Leben für unsere Frenheit wagen. Ben diesen Worten nahm er ein metal= fenes Crucifix aus dem Bufen, und schwur mit vie= len Thranen ben dem Gotte, den diefes Bildnig. darstelle, an den er, obgleich ein boser sündiger Mensch, festiglich glaube, redlich gegen uns zu fenn, und alles geheim zu halten, mas wir ihm vertrauen würden, denn es scheine ihm möglich, und ahnde ihm ichon, daß durch Vermittlung derjenigen, bie dieses Blatt geschrieben habe, er und wir alle die Frenheit erlangen konnten, und daß ihm dann sein beißer Wunsch erfüllt werbe, wieder in den Schoof der beiligen Rirche, feiner Mutter, gurudezukehren, von der er wie ein verdorbenes Glied ab-

geloft, und durch feine Unwiffenheit und Gande abgefallen sen. Dieß fagte ber Renegat mit fo baufigen Thranen, und mit folden Zeichen einer innigen Reue, daß wir alle zu gleicher Zeit dabin übereinkamen, ihm den wahren Zusammenhang der Sache zu erklären, und so erzählten wir ihm alles, ohne irgend etwas zu verschweigen. Wir zeigten ihm bas Fenster, aus welchem das Rohr erschienen sen, er merkte sich das Haus, und nahm sich vor, genaue Nachricht einzuziehen, wer bort wohne. Wir waren auch darin einig, daß es gut sen, ber Mohrinn auf ihren Brief zu antworten, und da wir Jemand hatten, der es thun konnte, so schrieb der Renegat fogleich das auf, was ich ihm vorsagte, welches genau so war, wie ich es Euch wiederhohlen will, denn alles Wesentliche, was sich in dieser Begeben= beit zugetragen bat, habe ich genau im Gedachtniffe behalten, wie ich es benn auch Zeit meines Lebens nicht vergessen werbe. Ich antwortete der Mohrinn auf folgende Weise:

Der wahrhaftige Allah beschüße dich, meine Gebietherinn, und die gebenedente Maria, die die wahrhaftige Mutter Gottes ist, die es dir auch in dein Herz gegeben, nach der Christenheit zu gehen, weil sie dich liebt. Bethe zu ihr, damit sie es dir eingebe, wie wir deinen Besehl ausrichten mögen, denn sie ist so gütig, daß sie es gewiß thun wird. Was mich und alle diese Christen betrifft, die mit

mir sind, so versprechen wir, alles für dich zu thun, was wir können, selbst zu sterben. Schreibe mir, und benachrichtige mich, was du zu thun gedenkst, denn ich werde dir immer antworten, denn der große Mah hat uns einen christlichen Gefangenen verliehen, der deine Sprache gut sprechen und schreisben kann, wie du auch an diesem Blatte siehst. Du kannst uns also ohne Furcht von allem Nachricht geben. Da du sagst, daß du meine Frau werden willst, wenn du in der Christenheit bist, so verspreche ich die bieses als guter Christ, und du weißt, daß die Christen ihre Versprechungen besser als die Mohren erfüllen. Allah und seine Mutter Maria mögen dich, meine Gebietherinn, beschüßen.

Da dieses Blatt geschrieben und versiegelt war, wartete ich zwen Tage, bis das Bad wieder, wie gewöhnlich, leer war, und sogleich begab ich mich auf meinen gewöhnlichen Plat auf der Terrasse, um zu sehen, ob das Nohr sich zeige, welches auch nicht lange ausblieb. So wie ich es gewahr ward, ob ich gleich nicht sehen konnte, wer es herauszeichte, zeigte ich das Papier, um zu verstehen zu geben, daß man den Faden anhesten möchte; aber er war schon am Rohre besestigt, ich band hierauf das Papier an, und bald darauf erschien unser Stern von neuem mit der weißen Friedenssahne des angeknüpsten Tuchs. Es siel herab, ich nahm es auf, und fand mannichfaltige goldene und sik-

berne Munzen, über funfzig Thaler, wodurch unsere Freude funfzigmahl größer wurde, weil sich die Hoffnung unserer Frenheit dadurch bestätigte.

Un demselben Abend kam unser Renegat zurück, und sagte uns, daß in dem Hause der Mohr lebe, von dem wir schon gesprochen hätten, der Agimo=rato hieß, ausserordentlich reich sen, und eine einzige Tochter zur Erbinn seines Vermögens habe, diese sen, nach dem Urtheil der ganzen Stadt, das schönste Mädchen in der Varbaren, um die schon viele Vice=Rönige angehalten hätten, daß sie sich aber niemahls habe verheirathen wollen; zugleich habe er in Erfah=rung gebracht, daß sie eine christliche Sclavinn ge=habt, die nun aber gestorben sen. Alles dieß stimmte mit dem Inhalte des Briefes überein.

Wir berathschlagten sogleich mit dem Renegaten, welche Mittel man ergreifen muffe, um die Mohrinn zu entführen, und mit ihr in die Christenheit
zu kommen, und er gab uns den Rath, daß wir
noch auf einen zwenten Brief der Zoranda warten
möchten, (denn so hieß die, die jet Maria genannt senn will;) denn wir sahen wohl ein, daß
sie allein uns nur die Mittel angeben könne, alle
Schwierigkeiten zu überwinden. Der Renegat wiederhohlte hierauf noch einmahl die Versicherung,
daß wir seinetwegen nicht sorgen möchten, denn er
würde sein Leben daran setzen, uns die Frenheit zu
verschaffen.

Vier Tage hintereinander war das Bad mit Leuten angefüllt, wodurch das Rohr vier Tage verhindert ward, sich zu zeigen, dann aber, in der gewöhnlichen Einfamkeit des Bades, erschien es mit
einem so hochschwangern Tuche, daß wir uns eine
höchst glückliche Entbindung versprechen durften.
Das Rohr mit dem Tuche ließ sich zu mir nieder,
und ich fand ein anderes Papier, nebst hundert goldenen Thalern, ohne irgend eine andere Münze.
Der Renegat war da, in meiner Kammer gab ich
ihm den Brief zu lesen, welcher folgendes enthielt:

»Ich weiß nicht, mein Herr, wie ich es anfan= gen foll, daß wir nach Spanien kommen, auch hat mir Lela Marien nichts gesagt, so fehr ich sie auch darum gebethen habe: was geschehen kann, ist, daß ich Euch durch dieses Fenster sehr viele Goldmungen gebe, damit Ihr Euch und Eure Freunde ranzionirt, und sich einer von ihnen nach der Christenheit begibt; bort eine Barte faufe, und zurud fomme, um die Uebrigen abzuhohlen: mich wird er bann im Garten meines Vaters finden, der vor dem Thore Babazon, dicht am Meere liegt, dort bin ich ben ganzen Sommer hindurch mit meinem Bater und meinen Dienern. Von bort konnt Ihr mich in ber Nacht ohne Gefahr abhohlen, und in der Barke fortführen. Daß du aber ja mein Mann wirst, denn wenn du das nicht thust, so werde ich Maria bitten,

daß sie dich straft. Traust du keinem Andern, daß er die Barke hohle, so kaufe dich selber los und geh, ich weiß, du kommst zuverlässiger als ein Anderer wieder, denn du bist Ritter und Christ. Erkundige dich des Gartens wegen, und wenn du abreisest, so sorge, daß du im Bade allein senst, dann will ich dir vieles Geld geben. Allah beschütze dich, mei= nen Gebiether.«

Dieß war der Inhalt des zwenten Briefes, der kaum gelesen war, als sich auch jeder anboth, sich los ju kaufen, mit dem Versprechen, gewissenhaft zurück zu kommen, ich selber both mich ebenfalls an. Der Renegat aber widersprach uns allen, indem er fagte, bag er burchaus nicht darein willigen murde, teiner solle eber befreyt fortgeben, bis sie es gemeinschaftlich thun könnten, benn die Erfahrung babe gelehrt, wie schlecht die Befrenten das Wort halten, bas fie in der Gefangenschaft gegeben baben, denn schon oft haben sich vornehme Gefangene dieses Mittels bedient, einen loszukaufen, der mit Geld nach Valencia oder Majorca gehen sollte, um bort eine Barke zu kaufen, und sie für diejenigen aus= juruften, die ihn frengemacht hatten, daß ein folder aber niemahls zurückgekommen ware, benn bie neue Frenheit, und die Furcht sie wieder zu verlieren. lösche in der Seele die Erinnerung der größten Verbinblichkeiten aus. Bur Bestätigung diefer Babrbeit erzählte er uns kurglich einen Borfall, der fich fast

um die nahmliche Zeit'mit einigen driftlichen Rittern zugetragen hatte, die feltsamfte Begebenheit, die sich bort ereignet, wo boch täglich die wunderlichsten und seltsamsten Dinge vorgehen. Er war der Meinung, daß bas, was man thun muffe und könne, nichts anders fen, als bag man das Geld, wofür man den Christen fren kaufen solle, ihm gebe, und dafür dort in Algier eine Barke einzukaufen, woben er zum Vorwand nehmen wolle, daß er gesonnen sen nach Tetuan und an der Kuste Handel ju treiben, und wenn er diese Barke besitze fep es ihm ein Leichtes, sie aus dem Bade zu boblen und alle einzuschiffen; um so mehr, da die Mohrinn, wie sie felber fage, Geld genug habe, alle loszukaufen, wenn sie aber fren waren, sen es die leichteste Sache von der Welt, sie am hellen Tage einzuschiffen; die viel größere Schwierigkeit bestehe darin, baß die Mohren es nicht einem Renegaten erlaubten, eine Barke zu kaufen, vorzüglich wenn er ein Spanier ift, weil sie glauben, daß er sie nur dazu brauchen will, nach der Christenheit zu= ruck zu geben; bag er aber diese Ochwierigkeit ba= durch überwinden wolle, mit einem Tagarinischen Mohren in Unsehung des: Schiffs, des Handels und Bewinns in Gesellschaft zu treten, unter biesem Sheine wolle er sich schon eine Barke verschaffen, womit dann das Sauptfachlichfte geschehen fen. Wenn es mir und meinen Cameraden auch beffer

geschienen batte, einen einer Barke wegen nach Majorca zu schicken, wie es die Mohrinn vorgeschlagen, so magten wir es boch nicht, ihm zu widersprechen, weil wir fürchteten, daß, wenn wir es nicht nach feinem Billen einrichteten, er uns verrathen und in Lebensgefahr bringen konnte, auch daß er Zoranda verriethe, für beren Leben wir mehr als für unfer eigenes beforgt maren; wir beschloffen elso, Gott und dem Renegaten zu vertrauen. Wir antworteten zugleich der Zoranda, daß wir alles fo einrichten wollten, wie sie es riethe, benn sie babe es so gut ersonnen, als wenn es ihr Lesa Marien eingegeben habe, und daß es nur auf ihr selber berube, das Werk aufzuschieben ober zu beschleuni-Ich versprach ihr wieder ihr Gemahl zu werben, und am folgenden Tage, als das Bab jufalligerweise wieder einsam mar, gab sie mir zu verfcbiebenen Mahlen mit bem Rohre und Tuche zwentaufend goldene Thaler, nebst einem Blatte, worin sie mir die Rachricht ertheilte, daß sie den nachften Juma, (welches ber Frentag ift,) sich nach bem Garten ihres Baters begabe, daß fie uns aber porher mehr Geld-geben wolle, und wenn dieses noch nicht hinreiche, follten wir es melben, benn sie wollte uns geben, so viel wir verlangten, weil ibr Nater so viel besitze, daß er es nicht vermisse, fie auch überdieß alle Schluffel in Berwahrung babe.

Wir gaben bem Renegaten fünshundert Thaler, um eine Barke zu kaufen; mit achthundert Thalern kaufte ich mich los, und gab das Geld einem Va-lencischen Kaufmann, der sich damahls in Algier befand, der sein Wort darauf gab, daß er das Eeld sogleich auszahlen wolle, sobald nur ein Schiff von Valencia ankomme, denn wenn er das Geld gleich gegeben hätte, hätte der König den Verdacht geschöpft, daß meine Nanzion schon seit lange in Algier sen, und daß der Kaufmann sie zu seinem Gewinnste benutt hätte. Denn mein Herr war so sehr schlau, daß ich es auf keine Weise wagte, ihm das Geld gleich auszahlen zu lassen.

Den Donnerstag vor dem Freytage, ehe die schöne Zoranda nach dem Garten ziehen wollte, gab sie uns noch tausend Thaler, und benachrichtigte uns von ihrer Abreise, woben sie mich bath, daß, wenn ich mich auslöste, ich mich schnell nach dem Garten ihres Vaters erkundigen solle, und irgend eine Gelegenheit suchen, dorthin zu kommen, um sie zu sehen. Ich autwortete ihr kürzlich, ich würde es thun, sie aber möchte zu Cela Marien ihre Zuslucht nehmen, und alle die Gebethe sagen, die ihr die Sklavinn gelehrt hätte.

Als dieß geschehen war, mußten sich auch die andern dren Gefährten loskaufen, um das Bad besto bequemer verlassen zu können, und damit sie nicht, da ich mich losgekauft, sie aber noch gefanzen waren, und doch das Geld da sen, auf bose Gedanken versielen und sich vom Teufel überreden ließen, etwas zum Nachtheil der Zoranda zu unsternehmen: da ich sie kannte, war zwar diese Furcht unnöthig, aber doch wollte ich das Unternehmen auf kein ungewisses Spiel setzen, deßhalb ließ ich sie eben so ranzioniren, wie ich mich fren gemacht hatte, indem ich dem Kaufmann die ganze Summe übergab, damit er mit Sicherheit die Bürgschaft leisten könne: ihm entdeckten wir aber unser Gesheimniß nicht, um uns keiner Gefahr auszusetzen.

## Siebenzehntes Capitel.

In welchem der Gefangene noch seine Begebenheiten fortführt.

Es waren noch keine vierzehn Tage verstossen, als unser Renegat schon eine gute Barke gekauft hatte, die wohl drepßig Personen fassen konnte: um nun der Sache einen Schein zu geben, machte er wirk-lich eine Reise nach einem Orte, der Sargel heißt, und der drepßig Meilen von Algier nach der Gezgend von Oran zu liegt, wo ein großer Handel mit Feigen getrieben wird. Er machte diese Reise zwen oder drepmahl in der Gesellschaft des Tagarieners. Tagariner heißen in der Barbaren die Mohren aus Urragon, die aus Granada Muxe-

dares; im Königreiche Fez heißen die Muxedares Elches, die der König hauptsächlich zu Soldaten im Kriege braucht.

Jedesmahl, so oft er mit seiner Barke ausfuhr, landete er an einer Stelle, die kaum zwen, Musketenschusse von dem Garten entfernt lag, in dem sich Boranda aufhielt, dort ließ der Renegat feine Mohren rudern, die Schiffsbegrüßung machen, und das aus Scherz thun, was er nachher in Ernst vorzu= nehmen getachte, drum begab er sich auch nach dem Garten der Zoranda, und bath um Früchte, die der Bater ihm gab, ohne ihn zu kennen: wollte auch die Zoranda sprechen, wie er mir nachber erzählte, um ihr zu sagen, daß er derjenige sen, der sie auf meinen Befehl in die Christenheit füh= ren folle, und daß sie vergnügt senn möchte und sich auf ihn verlassen; aber es war ihm unmöglich, denn die Mohrinnen lassen sich vor keinem Mohren ober Türken seben, wenn nicht ihr Gemahl ober ihr Nater es ihnen befiehlt; mit den Christensklaven aber geben sie um, und oft mehr, als es die Klugheit er= laubt; ich würde auch in Gorgen gestanden haben, wenn er sie wirklich gesprochen hatte, denn vielleicht ware sie erschrocken, wenn sie die Unternehmung in den Sanden eines Renegaten gesehen hatte; boch Gott fügte es anders, denn der Renegat fand keine Gelegenheit, seinen Vorsatz auszuführen, er sah nun, daß er sicher nach Sargel schiffen und jurudkommen konnte,

wie er Unter werfen konne und wo er nur wolle, und daß der Tagariner, sein Gefährte, keinen andern Willen habe, als er selber, daß ich schon losgekauft war, und wie jest nur noch einige Christen zum Ru= dern fehlten; er sagte mir daher, daß ich noch, aufer ben Ausgelösten, welche suchen möchte, die mit uns gingen, die ich auf den nachsten Frentag bestellen solle, an welchem wir unsere Abreise beschlos= fen hatten. Als es so weit gediehen war, nahm ich mit zwölf Spaniern Abrede, alle starke, zum Rudern tüchtige Leute, und die noch am frensten aus der Stadt geben konnten. Es war ein großes Glud, daß ich so viele traf, denn es waren zwanzig Schiffe auf Beute ausgelaufen, und hatten alle Ruderer mitgenommen, ich hatte auch diese nicht gefunden, wenn ihr herr in diesem Sommer nicht zu Hause. geblieben wäre, ohne auf Beute auszugeben, um eine Galeere fertig zu machen, die auf der Werfte lag. Diesen sagte ich weiter nichts, als baß sie sich am kunftigen Frentag nach ber Dammerung einer nach dem andern beraus schleichen sollten, sich auf dem Wege nach dem Garten des Agimorato versam= meln, und bort so lange warten, bis ich kommen wurde. Jedem fagte ich insbesondere, daß wenn er andere Christen dort trafe, er nur sagen möchte, ich hätte ihn befohlen bort zu warten.

Da dieß gethan war, blieb mir noch etwas, und zwar bas Wichtigste, zu thun übrig, nähmlich

Boranda zu benachrichtigen, wie weit es mit unserer Unternehmung gekommen sen, damit sie nicht übereilt murbe und erschräcke, wenn sie uns plöglich viel früher sähe, als sie glauben konnte, daß schon eine Barke aus einem dristlichen Cande angekom= men sen. Ich beschloß in den Garten zu geben, und die Gelegenheit-zu suchen, sie zu sprechen; un= ter dem Vorwand also, einige Kräuter zu pflücken, begab ich mich den Tag vor unserer Abreise dorthin, und der erste, der mir aufstieß, war ihr Bater, ber mich in der Oprache anredete, die in der ganzen -Barbaren, und auch in Constantinopel zwischen den Oklaven und Mohren gesprochen wird, und die weder Mohrisch noch Spanisch, noch irgend eine andere Sprache ift, fondern ein Gemisch aus allen Sprachen, mit dem man sich gegenseitig versteht. In dieser Sprache also fragte er mich, was ich in seinem Garten suche, und wem ich angehöre. 3ch. antwortete, daß ich ein Sklave des Arnaute Mami sen, denn ich wußte, daß bieser sein Freund war, und ich suche Rrauter, um einen Galat zu bereiten. Er fragte mich weiter, ob ich mich auslösen wolle, ober nicht, und wie viel mein herr fur mich ver= lange.

Indem wir so mit einander sprachen, kam die schöne Zoranda aus dem Gartenhause, die mich schon längst bemerkt hatte, und da die Mohrinnen kein Bedenken tragen, sich den Christen zu zeigen

und ihnen niemahls ausweichen, so fam fie auch gerade auf die Gegend zu, wo ich mit ihrem Bater stand; ba dieser sie aus der Ferne bemerkte, rief er sie auch herben, daß sie zu uns kommen möchte. Ich kann unmöglich jett die große Schönheit, den Unstand und den reichen und kostbaren Schmuck beschreiben, womit sich meine geliebte Zoranda meinen Augen zeigte; es hingen mehr Perlen an ihrem schönen Halfe, in den Ohren und Haaren, als sie Haare auf dem Saupte hatte. Um die Knöchel der Füße, die sie nach dortiger Weise entblößt trug, hatte sie zwen Spangen vom feinsten Golde, mit so vie= Ien Diamanten besetzt, daß ihr Nater, wie sie mir nachher erzählt hat, diese allein auf zehntausend Dublonen schätte; um- bie Gelenke ber Sand trug sie abnliche Kleinodien von gleichem Werthe. Die Perlen waren ungemein ichon und in ungeheurer Menge, benn ber größte Puß ben ben Mobren be= steht barin, sich mit kostbaren großen und kleinen Perlen zu schmücken, barum gibt es auch ben ben Mohren mehr Perlen, als ben allen übrigen Mationen; und der Bater der Zoranda mar bafur bekannt, die meisten und schönsten in Algier zu befigen, außerdem schätzte man sein Vermögen auf mehr benn zwenmahlhundert tausend spanische Tha= Ier; von allem diesen war diejenige Gebietherinn, die jett die Meinige ist. Ob sie mit so vielem Comude, in vollem Glude, foon erscheinen konnte,

mögt Ihr aus dem schließen, was sie noch nach so vielen überstandenen Leiden ist, denn es ist bekannt, daß die Schönheit der Frauen nach Tagen und Zeiten wechselt, und durch Zufalle vermindert oder vermehrt werben kann; auch ist es natürlich, daß die Leidenschaften der Geele sie erhöhen ober erniebrigen, oft felbst vernichten. Damahls kam sie in aller ihrer Lieblichkeit auf uns zu, in der schönsten Herrlichkeit, ober wenigstens schien sie mir. bas höchste, was ich bis dahin gesehen hatte; ben ihrem Unblicke fiel es mir zugleich ein, wie viel ich ihr zu danken habe, so daß sie mir wie eine Gottheit des himmels vorkam, die zu meiner Freude und Errettung auf die Erde hernieder gestiegen sen. Wie sie uns naber kam, sagte ihr ihr Bater in ihrer Sprache, daß ich ein Sklave bes Urnaute Mami fen, und daß ich gekommen sen, Salat zu pflücken. Gie nahm das Wort und fragte mich hierauf in jener vermischten Oprache, ob ich ein Ritter fen und warum ich mich nicht loskaufe? Ich antwortete ihr, baß ich schon ausgelöst sen, und daß sie aus der Ranzion seben konne, wie boch mich mein Herr schätzte, benn ich hatte ihm tausend und fünfhundert Goltanen geben muffen. Worauf sie antwortete: mahrlich, hattest bu meinem Vater gehört, so wurde ich es nicht zugegeben haben, daß er dich für die doppelte Summe frengegeben batte, benn 3hr Chriften lügt immer, und macht Euch nur arm, um die Mobren ju betrügen.

Das mag wohl senn, Sennora, antwortete ich, ich aber habe meinen Herrn aufrichtig behandelt, so wie ich es immer gethan habe, und stets mit allen Menschen aufrichtig handeln werde.

Und wann reifest bu? fragte Zoranda.

Ich glaube morgen, sagte ich, benn es ist ein französisches Schiff hier, bas morgen unter Segel geht, und ich bin Willens, mit diesem zu reisen.

Ist es nicht besser, versetzte Zoranda, ein Spanisches Schiff zu erwarten, und mit diesem zu fahren, als mit einem Französischen, da die Franzosen nicht Eure Freunde sind?

Nein, antwortete ich, wüßte ich gewiß, daß ein Spanisches Schiff ankommen würde, so würde ich es erwarten, aber sicherer ist es, morgen zu reifen, denn der Wunsch mein Vaterland und geliebte Menschen wieder zu seh'n, ist so heftig in mir, daß ich auf keine andere spätere Gelegenheit warten kann, wenn sie auch noch so gut wäre.

Du bist gewiß in deinem Vaterlande verheirathet, fragte Zoranda, und darum wünschest du die Abreise so sehr, um deine Gattinn wieder zu sehen?

Ich bin nicht verheirathet, antwortete ich, aber ich habe mein Wort gegeben, mich zu vermählen, sobald ich in meinem Lande angelangt bin.

Und ist denn die Dame schön, mit der du dich versprochen hast? fragte Zorapba.

Sie ist so schön, antwortete ich, daß, um sie dir recht wahrhaft zu schildern, sie dir sehr ähnlich sieht.

Hierüber lachte der Vater von Herzen und sagte: Benm Allah, Christ, so muß sie sehr schön senn, wenn sie meiner Tochter ähnlich sieht, denn diese ist die schönste im Königreiche; betrachte sie nur genau, und du wirst sehen, daß ich Recht habe.

Ben diesem Gespräche diente uns der Nater der Zoranda zum Dolmetscher, denn ob sie gleich so ziemlich die Bastardsprache, die dort gewöhnlich ist, reden konnte, so gab sie ihre Meinung doch mehr durch Zeichen als mit Worten zu verstehen.

Indem wir dieß und anders sprachen, kam ein Mohr in vollem Rennen daher, und schrie mit lauter Stimme, daß vier Türken über die Gartenmauern gesprungen wären, die die noch unreisen Früchte abrissen. Der Alte erschrack, nicht weniger Zoranda, denn alle Mohren fürchten sich sehr vor den Türken, vorzüglich vor den Soldaten, die so unverschamt sind, und sich eine solche Herrschaft über die Mohren anmassen, daß sie sie härter als ihre Sklaven behandeln. Der Vater sagte hierauf zu Zoranda: mein Kind, geh' in das Haus zurück und verschließ Dich dort, indes ich mit diesen Bestien rede; du Christ suche deine Kräuter, reise glücksich und Allah führe dich in dein Vaterland zuwäck.

Ich verneigte mich, und er ging fort, um die Türken aufzusuchen, indem er mich mit Zoranda allein ließ, die sich stellte, als wenn sie fortginge, wohin es der Vater ihr befohlen hatte; dieser aber batte sich kaum in den Baumgängen verloren, als sie sich zu mir wandte, und mit Thränen in den Augen sagte: Tameri, Christ, tameri? welsches so viel heißt, du gehst fort, Christ, du gehst?

Ich antwortete: Ja Sennora, aber nicht ohne dich; erwarte mich am ersten Juma und erschrick nicht, wenn du uns siehst, denn wir wollen dich gewiß in die Christenheit führen.

Ich sagte ihr dieß so, daß sie mich sehr gut ver= stand, und indem sie einen Urm um meinen Hals schlang, begab sie sich mit ohnmächtigen Ochritten auf den Weg nach dem Hause, und der Zufall fügte es, (ber febr übel hatte ausschlagen konnen, daß fich alles in Unglück hatte endigen können, wenn es der himmel nicht anders gelenkt hatte,) baß, indem wir bende in dieser Stellung fortgingen, fie ihren Urm um meinen Hals geschlungen, uns der Vater, der schon von den Türken wieder zurück kam, in dieser Stellung sab, und wir bemerkten auch, daß er uns gesehen habe. Zoranda aber nahm vor= sichtig nicht ihren Urm von meinem halse herunter, sondern sie lehnte sich noch mehr auf mich, und ließ ihren Kopf auf meine Bruft finken, indem fie die Knie etwas beugte, so daß es schien, sie sep

shnmächtig geworden; und ich stellte mich ebenfalls, als wenn ich sie gegen meinen Willen hielte. Ihr Vater kam schnell zu uns gelaufen, und da er seine Tochter in diesem Zustande sah, fragte er, was ihr sey; da sie aber keine Untwort gab, sagte der Vater: gewiß hat sie der Einbruch dieser Bestien erschreckt, daß sie ohnmächtig geworden ist. Er nahm sie aus meinen Urmen, und drückte sie an seine Brust, sie aber seufzte, und mit Augen, die noch von Thränen naß waren, sagte sie noch einmahl zu mir: Ameri, Christ, ameri; geh, Christ, geh.

Worauf ihr Vater antwortete: der Christ braucht nicht zu gehen, mein Kind, denn er hat dir kein Leid zugefügt, und die Türken sind schon weggeganzen; sen ohne Sorgen, du hast nun nichts mehr zu fürchten, denn wie gesagt, die Türken haben sich auf meine Bitte schon wieder entfernt.

Diese haben sie in Schrecken gesetzt, Herr, wie du gesagt hast, redete ich zu ihrem Vater, da sie aber will, daß ich fortgehen soll, will ich ihr keinen Verdruß machen, und wenn du es vergönnst, kom= me ich vielleicht wieder in den Garten, wenn noch Kräuter nöthig seyn sollten, denn mein Herr sagte, das nirgend so guter Salat wächst, als hier.

Du kannst wieder kommen, so oft du willk, sagte Ugimorato, denn meine Tochter hat das nicht gesagt, weil sie dich oder die Christen nicht leiden möchte, sondern sie wollte nur sagen, die Türken

sollten fortgehen, und darum sagte sie zu dir, die möchtest gehen, oder sie hat dich auch erinnern wol= len, deinen Salat zu suchen.

Hierauf nahm ich von benden Abschied, und sie ging mit tiesbewegter Seele mit ihrem Vater fort; unter den Anschein Kräuter zu suchen, durchstrich ich nun den ganzen Garten, ich beobachtete die Ein= und Ausgänge, die Festigkeit des Hauses, und welche Gelegenheiten unsere Unternehmung erleich= tern könnten.

Da dieß gethan war, gab ich dem Renegaten und meinen Gefährten von allem Nachricht, ich konnte die Stunde nicht erwarten, in der ich mit Sicherheit die schöne Zoranda, die das Schicksal mir gönnte, die Meinige nennen konnte.

Endlich erschien der Tag, und die uns allen so sehr erwünschte Stunde, wir folgten ganz dem klugen Plane, den wir seit lange entworfen hatten, und er schlug nach unserm Wunsche aus, denn am Frentage, der auf den Tag folgte, an welchem ich Joranda im Garten gesprochen hatte, legte mit der Dammerung mein Renegat die Barke dem Aufentshalt der schönen Zoranda gegenüber vor Anker. Schon waren die Christen, die rudern sollten, aus der Stadt, und an verschiedenen Stellen dort herzum zerstreut. Alle waren voll ungewisser Hoffnung, indem sie mich erwarteten, sie hatten Lust, das Schiff, daß vor ihren Augen da lag, anzugreisen,

denn sie wußten nicht, daß ich mit dem Renegaten einverstanden war, sondern sie meinten sie müßten durch die Stärke ihres Urmes die Frenheit erobern, und die Mohren umbringen, die sich in der Barke befänden. So wie ich mich nun mit meinem Gefähreten zeigte, versammelren sich alle um uns her, die sich bisher zerstreut und verborgen gehalten hatten. Die Stadt war um die Zeit schon verschlossen, und kein Mensch ließ sich auf dem Felde sehen.

Als wir ben e nander waren, ftritten wir, ob es besser sen, erst zu Zoranda zu gehen, oder vorher die Mohren zu überwältigen, die in der Barke ruderten: indem wir-noch ungewiß waren, fam der Renegat und sagte, daß wir nicht langer warten möchten, benn es sen nun Zeit, alle seine Mohren waren in volliger Sicherheit, und die meisten schliefen. 3ch sagte ihm, weswegen wir noch warteten, und er antwortete, das Wichtigste sen, sich zuerst des Kahrzeuges zu bemächtigen, und daß man dieß mit Sicherheit und ohne alle Gefahr thun konnte, bann sollten wir sogleich zu Zoranda gehen. Wir alle waren feiner Meinung, und ohne uns !anger aufzu= balten, zogen wir unter seiner Unführung nach dem Schiffe, er fprang zuerft binein, ben Gabel in ber Sand, und rief auf Mohrisch: Reiner rühre sich, wenn es ihm nicht bas Leben kosten soll! Zugleich waren auch alle Christen hineingedrungen. Die Mohren, die wenig Muth hatten, und ihren Unführ

rer so reden hörten, waren erschrocken, und ehe daß einer zu den Waffen griff, deren sie überhaupt nur wenige ben sich hatten, ließen sie sich, ohne ein Wort zu sprechen, von den Christen binden, welches diese in großer Schnelligkeit thaten, und die Moheren bedrohten, daß, wenn sie auf irgend eine Art Lärmen machten, sie Augenblicks über die Klinge springen müßten.

Da dieß gethan war, blieb die Halfte der Unsrigen zur Bewachung zurud, wir Uebrigen begaben uns wieder unter Unführung des Renegaten nach dem Garten des Agimorato, und das Gluck wollte uns so wohl, daß sich die Thur mit so großer Leichtig= keit eröffnen ließ, als wenn sie gar nicht verschlossen gewesen, und so, ohne irgend Gerausch zu machen, kamen wir nach bem Hause, indem uns niemand bemerkte. Die schone Zoranda wartete unserer schon, an einem Fenfter, und fo wie sie Leute borte, fragte sie mit leiser Stimme, ob wir Magarener waren, womit sie meinte, ob wir Christen waren. 3ch ant= wortete mit Ja, und daß sie herunter kommen möchte. Als sie mich erkannte, weilte sie nicht lan= ger, sondern ohne ein Wort zu sprechen, fam sie in einem Augenblicke berab, öffnete die Thur, und zeigte sich uns so schön und in so kostbarer Rleibung, baß es keine Beschreibung barstellen kann. Go wie ich sie sah, nahm ich ihre Sand und kußte sie, der Renegat und meine benden Gefährten thaten das Rabm=

liche, und die Uebrigen, die den Zusammenhang nicht wußten, thaten das, was sie uns thun sahen, so daß es war, als wenn wir alle ihr Dank sagten, und sie für die Urheberinn unserer Frenheit erkannten. Der Renegat fragte sie in mohrischer Sprache: ob ihr Vater im Garten sen? Sie antwortete Ja, daß er aber schliefe. So müssen wir ihn aufwecken, verssetzt der Renegat, und ihn mit uns nehmen, nehst allem, was sich in diesem schönen Garten an Kost-barkeiten sindet.

Nein, sagte sie, an meinem Bater dürft Ihr Euch durchaus nicht vergreifen, auch sindet sich in diesem Hause nichts weiter, als was ich mit mir nehme, welches hinreicht, Euch alle reich und zusfrieden zu machen, wartet ein wenig, und Ihr sollt es sehen. Mit diesen Worten ging sie wieder hinein, und sagte uns, daß sie gleich zurücksommen würde, wir sollten stehen bleiben, und kein Geräusch machen. Ich fragte den Renegaten, was er mit ihr gesprochen habe, worauf er es mir erzählte. Ich sagte hierauf, daß er durchaus nichts anders thun solle, als wie es Zorayda beföhle. Diese kam indeß schon mit einem Kastchen voll goldener Thaler zurück, so daß sie es kaum tragen konnte.

Das Unglück fügte es so, daß ihr Vater in diesem Augenblick erwachte, und ein Geräusch im Garten vernahm; er erschien am Fenster, und so wie er sah, daß diejenigen im Garten Christen waren, rief

er mit lauter und entsetlicher Stimme auf Arabisch: Christen! Christen! Rauber! Rauber! Durch dieses Geschren saben wir uns ploglich in die größte Gefahr verfett. Da ber Renegat bieg bemerkte, und wie viel barauf ankam, fortzukommen ebe garm würde, lief er ploBlich jum ?lgimorato hinauf, und mit ihm einige von den Unsrigen, denn ich burfte Zoranda nicht verlaffen, die halb ohnmächtig in meinen Urmen lag. Die hinaufgelaufen waren, machten so schnelles Spiel, daß sie den Augenblick mit Agimorato berunterkamen, bem die Sande gebunben waren, und ber Mund mit einem Tuche verstopft, so daß er kein Wort hervorbringen konnte, woben man ihm brobete, daß, wenn er ein Wort sagte, es ihn das leben kosten würde. Als die Tochter ihn fab, bedeckte sie die Augen, um ihn nicht ju feben; und der Bater war voll Verwunderung, weil er nicht wußte, daß sie sich mit ihrem Willen in unsern Handen befand; jest waren uns aber bie Rufe am nothigsten, wir liefen daber mit der größ= ten Schnelligkeet zur Barke, indem uns jene, die dort geblieben waren, schon erwarteten, - und in Furcht standen, daß uns ein Unglück zugestoßen sep.

Es waren noch keine zwen Stunden von der Nacht verstoffen, als wir auch schon alle in der Barke waren, wo man dem Vater der Zoranda die Hände fren machte, und ihm das Tuch aus dem Munde nahm; der Renegat brobte ihn aber von neuem, bag, wenn er ein Wort fagte, wir ibm bas Leben nehmen murben. Wie er feiner Tochter ansichtig ward, fing er an auf das fläglichste zu weinen, vorzüglich als er sab, daß ich sie fest in meinen Urmen eingeschloffen hielt, und duß sie, ohne sich zu sträuben, zu klagen ober nur auszuweichen, ruhig blieb, aber dennoch schwieg er still, damit die Drobungen des Renegaten nicht in Erfüllung geben möchten. Wie sich nun Zoranda in der Barke fab, und daß wir zu rubern anfangen wollten; und wie fie ihren Vater und die festgebundenen Mohren wahrnahm, fagte fie bem Renegaten, daß er mich bitten möchte, die Mohren loszubinden, und ihren Water frenzumachen, denn sie murbe sich eber in's Meer stürzen, als vor ihren Augen, und ihrentwegen einen Bater gefangen seben, der fie immer fo sebr geliebt habe. Der Renegat sagte mir bieß, und ich antwortete, daß ich es zufrieden sep, er aber erwiederte, daß man dieß nicht könne, benn wenn man sie bort ließe, wurden sie sogleich das land und die Stadt in Aufruhr bringen, und verursachen, daß man uns mit einigen leichten Fregatten nachsette, man murbe und Cand und Meer abschneiden, modurch wir dann unmöglich entwischen könnten; man konne ihnen aber wohl die Frenheit geben, sobald wir an ein driftliches Land gekommen sepen.

In diese Meinung stimmten wir alle ein, und

Boranda, (ber bieß und die Ursachen gefagt wurden, weßhalb wir nicht sogleich ihren Wunsch erfüllten,) war auch damit zufrieden, und zugleich griffen alle stillschweigend und mit freudigem Muthe zu ben Rudern; wir empfahlen uns Gott von gangem Bergen, und schifften nach ber Gegend ber Insel Da= jorca, die das nächste driftliche Land ift. Ein starfer Wind aber fing an und entgegen zu weben, und das Meer wurde so stürmisch, daß es nicht möglich war, die Fahrt nach Majorca fortzuseßen; wir wa= ren also gezwungen, bicht am lande nach ber Gegend von Oran fortzurubern, indem wir immer beforgen mußten, von Gargel aus entdeckt zu werden, welches auf dieser Küste sechszig-Meilen von Algier entfernt liegt, so wie wir auch befürchten mußten, auf diesem Wege einer von den Galeeren zu begeg= nen, die mit Kaufmanns - Gutern von Tetuan kommen, obgleich wir alle glaubten, daß, wenn uns ein Rauffahrtenschiff begegnete, vorausgesett, baß es kein Corfar fen, wir uns mohl halten, oder gar das andere Schiff erobern konnten, in welchem wir bany unsere Reise sicherer fortsegen würden. Boranda bielt indeß immer ihren Kopf in meinen Sanden, um ihren Bater nicht zu seben, und ich borte, wie fie Lela Marien um Benftand anrief.

Wir mochten wohl drensig Meilen gefahren senn, als der Morgen anbrach, und wir uns nur dren Musketenschüsse vom Lande entfernt sahen, bie

ganze Gegend aber mar einsam, und fein Mensch zu feben, der une batte verrathen konnen; aber den= noch ruderten wir mit aller Gewalt weiter in das hohe Meer hinein, bas nun schon beruhigter war, und nachdem wir zwen Meilen gefahren maren, fagte ich, daß wir abwechselnd rubern wollten, um effen ju konnen, benn wir hatten unsere Barke gut verfeben; diejenigen aber, die am Ruder saffen, sagten, daß noch keine Zeit ware, um auszuruben übrigen, die nicht ruberten, mochten nur effen, fie wollten die Arbeit durchaus nicht fahren laffen. geschah es, und zu gleicher Zeit fing ein starker Wind an zu weben, so daß wir die Gegel aufspannen, und das Rudern unterlaffen mußten, worauf wir uns nach Oran wandten, weil jede andere Richtung un= möglich war. Dieß alles geschah sehr schnell, und so fegelten wir in einer Stunde wohl acht Meilen, indem wir nichts weiter fürchteten, als daß uns ein Corfar begegnen möchte. Den Mohren, gaben wir Speise, und der Renegat troftete fie, ban fie feine Gefangene maren, fondern daß fie mit ber erften Gelegenheit ihre Frenheit haben sollten. Dasselbe fagte er dem Bater der Zoranda, welcher antwortete: 3ch kann, 3hr Christen, von Eurer Frengebigkeit und Eurem guten Willen, jedwedes andere Geschent erwarten, haltet mich aber nicht für so einfältig, daß ich glauben sollte, Ihr würtet mir die Frenheit geben, denn wie hattet Ihr mich mit so großer Gefabr fortgeführt, wenn 3hr mich lodlaffen wolltet ? Da 3hr außerdem wißt, wer ich bin, und wie theuer ich meine Frenheit erkoufen kann; nennt nur den Preis, und ich will Euch alles für mich und für diese meine ungluckselige Tochter bewilligen, auch für sie allein, denn sie ist die größere und bessere Balfte meiner Geele.

Ben diesen Worten sing er an so bitterlich zu weinen, daß wir alle zum Mitleid bewegt wurden, und Idrapda gezwungen ward, ihn anzusehen; da sie nun seine Thranen sah, wurde sie so sehr gerührt, daß sie von mir ging, und ihren Vater umarmte, sie drückte ihr Gesicht an das seinige, und bende singen ein so herzliches Wehklagen an, daß viele von denen, die zugegen waren, ebenfalls weinen mußten.

Als ihr Bater sie aber so festlich geschmückt, und mit so vielen Juwelen bedeckt sah, sagte er in ihrer Sprache zu ihr: Was ist dieß, meine Lochter? Gestern, ehe uns dieß gegenwärtige fürchterliche Unsglück betroffen hatte, sah ich dich in deinen gewöhnlichen häuslichen Kleidern, und jest, ohne daß du Zeit hatztest, dich anzukleiden, und ohne daß ein Glücksfall dir Veranlassung gab, dich zu puten und zu schmücken, sehich dich in deinem herrlichsten Schmuck, den ich dir nur jemahls schenken konnte, als das Glück uns am günstigsten war? Untworte mir hierauf, denn es verwundert und erstaunt mich noch viel mehr, als

das Unglück, in welchem ich mich befinde.

Alles, was der Mohr zu seiner Tochter spruch, erklärte und der Renegat, und sie antwortete mit keinem Laut. Als er aber in einem Winkel der Barke das Kästchen sah, in welchem sie ihre Juwe-len aufzuheben pslegte, und wovon er wußte, daß es in Algier zurückgeblieben, und nicht mit nach dem Garten genommen sen, gerieth er in noch größere Verwirrung, und fragte, wie das Kästchen in unssere Hände gerathen wäre, und was sich darin besten zu lassen, so antwortete: Sen ruhig Herr, und stage deine Tochter Zoranda dergleichen Sachen nicht, denn ich will dir mit einem Mahle alles besantworten; wisse also, daß sie eine Christinn ist,

bie Feile, die uns von unsern Ketten erlöste, die Befrehung unserer Gefangenschaft; mit ihrem Wilsten geht sie mit uns, und ist über ihren gegenwärtisgen Zustand vergnügt, denn sie kömint aus Finskerniß in Licht, aus dem Tode in Leben, aus Trübsfal in Herrlichkeit.

Ist das Wahrheit, was jener sagt, meine Toch-

ter? fragte der Mohr.

Go ist es, antwortete Zoranda.

Du wärst also, erwiederte der Alte, in der That Christinn, und hättest deinen Vater in die Gewalt

seiner Feinde gegeben?

Worauf Zoranda antwortete: Wahr ist es, daß ich Christinn bin, doch habe ich dich nicht in diesen Zustand versetzt, denn niemahls hab' ich den Wunsch gehabt, dich zu verlassen, noch dir etwas Uebles, sondern nur mir Gutes zu thun.

Und welches Gute thust du dir, mein Kind? Dieß, antwortete sie, mußt du Lela Marien fragen, sie wird dir das besser als ich sagen können.

Raum hatte ber Mohr dieß gehört, als er sich mit unglaublicher Schnelligkeit köpflings in's Meer stürzte, wo er gewiß ertrunken wäre, wenn seine grossen und weiten Gewänder ihn nicht einige Zeit über dem Wasser erhalten hätten. Zoranda rief, daß wir ihm helsen möchten, und wir alle liesen sogleich hinstu; er wurde ben seinem Oberkleide ergriffen, und bewußtlos in das Schiff gezogen, worüber Zoranda mit solchet Trauer, als wenn er schon gestorben wäre, über ihn ein heftiges und klägliches Jammerzgeschren begann. Wir stellten ihn mit dem Kopfe unten, und er gab vieles Wasser von sich, worauf er nach zwen Stunden wieder zu sich kam, während welcher Zeit sich der Wind wieder gedreht hatte, und Don Quisotea. Th.

uns nach dem Canbe zutrieb, wogegen wir uns mit aller Gewalt des Ruberns fegen mußten. Das Gluck aber fügte es beffer, daß wir in eine Bucht gelangten, die auf der Seite eines kleinen Vorgebirges welches die Mobren Cava Rumia nen, bas in unserer Oprache so viel als bas bose Christenweib beißt, und es ist ben ben Mohren eine Sage, daß die Cava hier begraben liege, durch welche Spanien verloren ging; benn Cava heißt in ihrer Oprace so viel als bas bose Weib, und Rumia Christinn. Gie halten es auch für eine üble Vorbedeutung, sich hier vor Anter ju le= gen, wenn sie die Noth einmahl dazu zwingt, benn freywillig thun sie es niemahls; für uns aber war dieser Ort kein boses Weib, sondern eine sichere Ru= pucht, bis sich bas Meer geandert hatte. Auf bem Lande stellten mir Wachen aus, und die Ubrigen lie= Ben die Ruber nicht aus ben Sanden; wir agen von dem, womit und ber Renegat versorgt batte, und bathen Gott und unfere Jungfrau von ganzem Hergen, daß sie uns belfen und begunftigen möchten, und einem so glücklichen Unfange einen eben so gludlichen Ausgang gewähren.

Es wurde hierauf, auf Bitten ber Zoranda, einsgerichtet, daß man ihren Vater und die übrigen gebundenen Mohren an das Land setze; denn sie konnte es in ihrem weichen Herzen nicht länger erstragen, ihren Vater gebunden vor sich, und die Uebrigen aus ihrem Lande entführt zu sehen. Wir hatten auch ben unserer Abreise dieß zu thun verssprochen, und wir liefen daben keine Gefahr, sie

an diesem einsamen Orte zurudzulaffen.

Unsere Gebethe waren nicht vergeblich, sondern der Himmel erhörte sie, denn es sing an ein gunstiger Wind zu weben, das Meer wurde ruhig, wor-

auf wir den Vorsat faßten, mit frischem Muthe unsere angefangene Reise fortzusetzen. Wir banden also die Mohren los, und setzen sie einen nach dem andern an das Land, worüber sie sich sehr verwunderten; als wir aber ben Vater ber Zoranda, der wieder zu sich gekommen war, an's Land führ ren wollten, fagte er: Warum meint Ihr, Chriften, daß diefes bofe Madden will, daß Ihr mir Die Frenheit gebt? Meint Ihr, es sen aus Liebe, Die sie zu mir trägt? Nein, wahrlich nicht, sondern sie will sich nur von meiner Gegenwart nicht ficren lassen, wenn sie ihr boses Vorhaben ausführt; glaubt auch nicht, daß fie ihre Religion beswegen verändert, weil sie einsieht, daß die Eurige besser, als die Unfrige sen; fondern weil sie weiß, daß in Eurem Lande die Schandlichkeit offentlicher als in bem unfrigen getrieben wirb. Er kehrte fich hier= auf zu Zoranda, indem er von mir und einem andern Christen an benden Armen gehalten wurde, damit er kein Unheil anrichten möchte, und sagte: O bu nichtswürdiges Kind! unverftändige Therinn! 230= hin willst du, Verblendete, in der Gesellschaft dies fer Hunde, unserer gebornen Feinde ? Werflucht sen Die Stunde, in ber ich bich zeugte! Verflucht sen jede Freude und jede Liebkosung, womit ich dich et-Logen habe!

Da ich aber sah, daß er noch lange fortfahren würde, ließ ich ihn schnell an's Land setzen, von wo er uns lautschrepend mit seinen Verwünschungen und Wehklagen verfolgte, indem er Mahomet und Allah anrief, uns zu vernichten und gänzlich zu zerzstören. Als wir schon weiter fortgesegelt waren und seine Worte nicht mehr hören konnten, sahen wir doch noch seine Gebehrden, denn er riß seinen wir doch noch seine Gebehrden, denn er riß seinen

Bart aus, raufte sich bie Saare und walkte sich auf dem Boden; nur einmahl erhob er bie Stimme fo laut, daß wir feine Borte vernehmen konnten; Komm zurud, geliebtes Kind, komm zurud, benn ich vergebe bir alles, überlaß biefen Leuten alles Belb, und fomm gurud, um beinen elenden Bater zu tröften, ber auf diesem wüsten Gande sein Le-

ben lassen wird, wenn du ihn verlässest!

Alle diese Worte borte Zorapba, fie weinte un= aufhörlich und antwortete ihm folgendes: Allah, mein Vater, daß Lela Marien dich trofte, die mich dazu bewogen bat, Christinn zu werden. Allah weiß, baf ich nichts. anders thun kommte, als was ich gethan habe, und daß diese Christen mich nicht dazu überrebet baben, benn wenn ich auch nicht mit ihnen gereift ware, so batte ich boch nicht in meinem Saufe bleiben konnen, weil meine Seele mich eifrig antrieb, das in's Werk zu setzen, was mir so gut scheint, wie du es, geliebter Vater, für bose haltst.

Co fprach fie noch, indem ihr Bater fie nicht mehr borte, und wir ihn nicht mehr faben. 3ch troftete 30= randa, und wir sesten unsere Reife fort, die der gunfti= ge Wind befchleunigte, fo bas wir gewiß glaubten, uns am folgenden Morgen am spanischen Ufer zu befinden.

Wie aber das Glück selten ober nie gang rein und ungetrübt erscheint, ohne baß ein Unglück es begleite ober zerstore, so wollte es das Schicksal haben, ober vielleicht machten es die Flüche des Mohren, die er feiner Tochter mitgegeben batte, benn die Bermunschungen eines Baters find immer furchtbar, baß, als wir so fortfuhren und icon bren Stunden ber Racht verflossen maren, das Segel aufgespannt, bie Ruber in Rube, weil der Wind unsere Arbeit unnöthig machte, wir plotlich beym bellen Ocheine des Mondes nahe an une ein rundes Schiff saben, das mit vollen Segeln und so dicht vor uns vorbenstrich, daß wir die Segel einziehen mußten, um nicht anzustosen, und sie vichteten sich ebenfalls ein, damit wir vordenschen könnten. Sie hatten sich auf den Rand des Schiffes begeben, um zu fragen, wer wir wären, wohin wir führen und wohet wir kämen: da sie dieß aber in französischer Sprache fragten, sagte der Renegat: Untworte keiner, denn sie sind gewiss französische Corsaren, die auf alles Beute machen.

Wir gaben nach diesem Rath keine Untwort, und da wir schon etwas weiter gefahren maren und wieber Bind gewonnen hatten; wurden plötzlich zwen Stude abgeschoffen, und wie es schien, mit Ketten-Lugeln: geladen, benn ber eine Odug folug unfern Mast in der Mitte durch, und warf ihn mit dem Gegel in's Meer, indem wurde auch das zwente Stud abgefeuert, bas mitten burch unsere Barke fiblug, und sie ganz burchlöcherte, ohne uns felbst zu beschäbigen. Wie wir saben, daß wir versinken wolls ten, fingen wir alle laut an, um Hülfe zu rufen, daß die aus dem Schiffe uns benfteben möchten, weil wir zu Grunde gingen. Gie hielten an, und setzen ein Boot aus; in das sich zwölf gewaffnete Franzofent begaben, mit ihren Musteten und brennenden Lunten, und so kamen sie zu uns; ba sie saben, daß wir so wenige waren, und daß das Schiff schon zu finten anfing, nahmen sie uns auf, und sagten, daß wir uns biesen linfall felber wegen der Unböslichkeit, nicht geantwortet zu haben; zuzuschreiben hatten. Umfet Renegat nahm bas Kaftchen mit ben Schäpen ber Boranda, und warf es in das Meer, ohne daß bieß einer bemerkte. Wir begaben uns nun alle zu den Franzosen, die, nachdem sie erfahren hatten, wer wir waren, und als unfere Feinde alles nahmen, was sie nur fanden, so daß sie der Zoranda fogar die Spangen raubten, die sie um die Füße trug. Doch war ich deßhalb nicht so bekümmert, wie Zoranda und ich fürchteten, daß sie ihr anger dem kostbaren Schmuck auch jenen Schmuck rauben wurden, den fie und ich bober als alles schätte, aber bie Begierden-jener Menschen geben nicht weiter als auf Geld hinaus, und noch niemahls habe ich eine so große Habsucht gesehen, denn fie stieg so bech, daß fie uns sogar die Sklavenkleider ausgezogen hatten, wenn sie ihnen hatten nugen konnen. Sie schienen endlich barauf zu fallen, und in ein Segel gewickelt in die Gee zu werfen, weil fie bie Absteht batten, in einigen spanischen Häfen Handel zu treiben, und sich baben für Englander auszugeben, wenn fie unsinun lebendig mitnahmen, konnten sie gestraft und ihr Betrug entdeckt werben; der Capitain aber, ber meine geliebte Zoranda geplundert batte, fagta, baß er mit der gemachten Beute zufrieden fen, und nicht begehre, nach einem spanischen Hafen zu fahren, sondern gleich nach Rochelle zu segoln, von wo er ausgelaufen sen; besthalb gaben, sie uns das Poot aus ihrem Schiffe, nebst allem, was wir für unfern übrigen kurzen Weg brauchen. Dieg thaten fie am folgenden Lage, als wir Spanien icon vor uns faben, mit welchem Anblicke alle unsere Gorgen und Armuth im Augenblick vergessen wurden, als wenn wir nichts erlitten batten. Go groß ift die Freude bie verlorne Frenheit wieden zu erlangen.

Es mochte ungefähr um Mittag senn, als wir das Boot bestiegen, in welches sie uns zwen Fässer Wasser und etwas Zwieback legten, der Capitain, von einem gewissen Mitleiden bewogen, gab der schönen Zoranda benm Einschiffen vierzig galdene Thaler, und litt es nicht, daß ihr die Soldaten

die Kleider auszogen, die sie noch jest trägt. Wir stiegen in das Fahrzeug, und dankten für die Gute, die sie uns erzeigten, indem wir mehr erfreut als betrübt waren. Sie setzten ihren Lauf fort, indem ste fich nach der Straße mandten, wir aber richtes ten uns nach keinem andern Compaß, als nach dem Lande, welches vor uns lag; wir ruberten so eifrig, daß wir mit dem Untergange der Sonne schon so nahe waren, daß wir glaubten, noch vor dem Einbruthe der Nacht anlanden zu können; aber es war in diefer Rachtskein Mondschein, und der him= mar so finfter, woben wir bie Gegend nicht mußten, in welcher wir uns befanden, daß wir es für geführlich hielten, an's Land zu ftogen, einige von mis aber wollten, daß. wir anlanden möchten, wenn wir selbst auf Felsen und fern von einem bewohnten Orte laufen sollten; denn so brauchten wir wenigstens nicht zu fürchten, daß wir auf Tetuanische Corsaren geriethen, die in der Nacht von der Barbaren ausfahren, und sich am Morgen an der spanischen Kufte befinden, wo sie Beute machen, und dann, um gu: schlafen, nach ihrer Heimath zurückkehren; andere aber meinten, bag wir uns langfam bem Lande nabern mußten, wie es auch die Stille des Meeres erlaubte, und dann aussteigen, wenn wir einen Landungsplat antrafen. Dieß gefchah, und noch vor Mitternacht famen wir an ein mustes hohes Gebirge, das aber nicht gang dicht am Meere ftand, fondern Raum genug. übrig ließ, daß mir bier anlanden konnten. Auf dem Sande fanden wir still, dann stiegen wir alle aus, kußten die Erde und sagten mit den süßesten Freuden= thranen: Gott , unserm Ochopfer, Dank, für die große Gute, die er uns auf der Reise erwiesen hatte. Wir. nahmen aus der Barke die Nahrungsmittel und zogen sie auf. das Land, wir gingen hierauf eine große

Strede in das Bebirge hinein, benn ob wir uns gleich am Lande befanden, konnten wir unsere Bruftemmer noch nicht beruhigen und mit Zuverläffigkeit glauben, daß wir wirklich auf driftlichem Boben ftanden. Der Lag schien langer auszubleiben, als wir .wunschten, wir stiegen nun alle das Gebirge völlig hinauf, um zu seben, ob wir ein Dorf, oder einige Schäferhutten von oben entdecken konnten; aber so sehr wir uns auch umsaben, erblickten wir doch kein Dorf, keinen Men= schen, keine Sutte und keinen Weg. Wir faßten aber alle den Entschluß, uns tiefer in das Land hinein zu begeben, wil wir doch bald irgend jemand finden muß= ten, ber uns zurecht weisen konne. Was mich am meisten betrübte, mar, daß Zoranda in biefer wilden Gegend zu Fuße geben mußte, benn wenn ich sie auch manchmabl auf bem Rücken trug, so ermübete sie meine Ermüdung nur mehr, als sie in ber Rabe rubte, und daher wollte sie durchaus nicht, daß ich diese Mühe über mich nahme : mit vieler Gebuld und mit froblichen Gebehrden ließ fie fich von mir un der Sand führen, und so mochten wir ungefähr eine Biertel = Meile fort= gewandert senn, als unser Ohr den Ton eines Glockchens vernahm, woraus wir beutlich merkten, daß fich in der Nähe eine Herde befinden nutfe; wir sahen uns von allen Seiten um, und bemerkten an bem Stamme eines Korkbaums einen jungen Schäfer figen, ber mit vieler Rube und Memfigkeit mit einem Meffer an einem Stocke fonipette. Wir riefen ihm zu, und sowie er den Kopf aufhob, lief er auch behende davon, weil, wie wir nachher erfuhren, er zuerst ben Renegaben und Boranda in ihren Mohrenkleidern erblickt, und gemeint hatte, die gange Barbaren fen nun hinten ihm drein, so daß er mit der größten Soneligkeit durch Die Gebusche fortlief, und mit bem lautesten Geschren

rief: Mohren, Mohren im Lande! Mohren! Moh-

ren! Zu den Waffen! Zu den Waffen!

Wir waren hierauf ben diesem Geschren in ganglicher Bermirrung, und mußten nicht, mas mir anfan= gen sollten; ba wir aber bedachten, daß das Geschren des Schafers gewiß das Land in Aufruhr bringen, und haß die Reiteren von der Küste alsbald kommen würde, um zu sehen, mas es gabe, wurden wir einig, daß der Renegat seine türkischen Kleider ablegen und das Camisol des einen Sclaven anziehen mußte, der hierauf im Bembe blieb, und so empfahlen wir uns Gott, und gingen auf bem Bege weiter, auf welchem ber Schafer fortgelaufen war, indem wir immer hofften, daß wir auf die Reiter der Kuste stoßen murden. den auch in unserer Hoffnung nicht getäuscht, denn es waren noch nicht zwen Stunden vergangen, als wir aus ber rauhen Gegend in die Ebene kamen, und wohl funfzig Reiter gewahr wurden, die in vollem Laufe mit verhängtem Zügel auf uns zuritten; fo wie fie uns naber kamen, hielten sie voll Verwunderung an, benn statt der Mobren, die sie suchten, fanden ste eine ?in= jahl armseliger Christen, und einer fragte uns, ob. wir vielleicht diejenigen waren, die den Schafer veranlagt hatten, zu ben Waffen zu rufen.

So ist es, fagte ich, und wollte eben anfansen, von unsern Begebenheiten zu erzählen, woher wir gekommen, und wer wir waren, als einer von den Ehristen, die mit uns kamen, den Reiter erkannte, der die Frage gethan hatte, und ohne mich weiterores den zu kassen, ausrief: Gelobt sen Gott, Sennores, der uns so glücklich geleitet hat, denn, wenn ich mich nicht irre, so ist die Gegend, in der wir jest sind, die von Belez Malaga, und wenn die Jahre meisner Gefangenschaft mir nicht mein Gedächtniß- gesaubt haben, so erinnere ich mich auch Eurer, Sens

nor, ter Ihr uns fragtet, wer wir waren, und Ihr send Pedro de Bustamante, mein Oheim.

Der Christensclave hatte dieß kaum gesagt, als der Reiter vom Pferde stieg, den Jüngling umarmte und sagte: O du mein bester, liebster Nesse, sest kenne ich dich, wie oft haben wir deinen Tod beweint, ich und meine Schwester, deine Mutter, und alle von deinen Angehörigen, die noch am Erben sund, und Gott hat uns gnädig erhalten, um uns die Freude zu gönnen, dich noch einmahl wieder zu sehen; wir wußzten, daß du in Asgier warest, und aus deinen Kleizdern, wie aus denen der übrigen Gesellschaft, kann ich abnehmen, daß Ihr auf eine wunderbare Art Eure Frenheit erhalten habt.

So ist es, antwortete ber junge Mensch, und wir werben schon Zeit haben, Euch alles zu erzählen.

So wie die Reiter hörten, daß wir alle Chriften: sclaven waren, stiegen sie von ihren Pferben ab, und jeder both das seinige an, um uns nach der Stadt Velez Malaga zu führen, die noch anderthalb Mei: len entfernt war. Einige bavon entfernsen sich, um die Barke nach der Stadt zu bringen, indem wir ihnen beschrieben, wo wir sie gelassen hatten; die Ubrigen nahmen uns hinter fich auf die Pferde, und Zoranda faß hinter jenem, ber ber Oheim des Chri= sten war. Die ganze Stadt kam uns zum Empfange entgegen, weil Einige vorangeritten waren, und une sere Unkunft erzählt hatten. Gie verwunderten sich nicht darüber, frene Sclaven oder gefangene Muhi ren zu seben, benn die Einwohner der dortigen Rufte sind daran gewöhnt, die einen wie die andern zu se= ben, sondern sie erstaunten über die Ochonheit der Zoranda, die in diesem Augenblicke, theils vom Bege erhitt, theils voll Freude, sich in einem driftlichen Lande, und in Sicherheit zu befinden, ihr Geficht mit

so schönen Farben geschmückt hatte, daß, wenn, mich die Liebe damahls nicht täuschte, ich wohl sagen möchte, daß wie sie war, kein schöneres Wesen auf Erden leben könne, aber daß ich wenigstens noch kein schöneres gesehen hatte.

Wir gingen geradesweges nach der Kirche, um Gott für seine Snade zu danken; Zoranda ging mit, und sagte, daß Gesichter dort wären, die der Lela Marien glichen. Wir antworteten, daß es Bildnisse von ihr wären, und der Renegat machte ihr, so gut er konnte, deutslich, was sie bedeuteten, daß sie so zu ihnen bethen möchte, als wenn wirklich eins von ihnen die wahre haftige Lela Marien wäre, die zu ihr gesprochen hätte. Sie, die einen guten Verstand hat und leicht begreift, faßte sogleich, was ihr in Unsehung der Bildnisse gesagt wurde.

Als wir aus der Kirche gingen, vertheilten wir uns in unterschiedliche Hauser des Ortes; den Rene= gaten, Zoranda und mich führte der Christ, der mit uns gekommen war, in das haus feiner Meltern, die in mittelmäßigen Glücksumständen lebten, und uns mit eben der Liebe wie ihren Gohn behandelten. Gechs Tage hielten wir und in Belez auf, worauf der Renegat, nachdem er sich erst unterrichtet, was er zu thun habe, sich nach Granada begab, um sich burch Vermittlung der heiligen Inquisition in den Schooß der allerheiligsten Kirche wieder aufnehmen zu lassen; die übrigen frengewordenen Christen gingen hierauf fort, ein jeder, wohin es ihm am besten dunkte; ich und Zoranda blieben allein, und wir besaßen nichts, - als jenes Geld, welches der Franzose aus Söflichkeit der Zoranda gegeben hatte, wovon ich das Thier kaufte, auf dem sie reitet, so, daß ich ihr bis jett als Vater und Stallmeister, nicht als Gemahl gedient habe. Go reisen wir jest in der Absicht fort,